## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorck

(Nº 60.)

25. Main 4847.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas                             | Barome:<br>dzon<br>Reau<br>paryzk.   | y do | iary                                     | Re   | rino-<br>netr<br>anm. | m<br>lis             | etr                              | Ombro-<br>metr<br>miary<br>parys-<br>kiéj |                            | ia  | \$ F      | Stau atmosfery                                                           |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| g1. Maja         | W. ① Q.Po. 10 N. W. ① Q.Po. 10 N | 27,078<br>21,170<br>27 281<br>27,188 | 27   | 9 0<br>9 11<br>11 1<br>0 5<br>0 6<br>1 5 | ++++ | 7,7<br>7,2<br>11,0    | 3,77<br>3,38<br>3,24 | 92<br>90<br>88<br>87<br>63<br>87 | 0, 121                                    | Zachod<br>Północ<br>Zachod | Z - | średui —— | pok. p. ① i dészcz.  dészcz p. ② i dészcz. chmurno 4.  4. p. ① i dészcz. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 21. Maja: + 9,98; dnia 22. Maja: + 8,29; 90; " - - wilgoci 9.9

(+13,6) 22. Maja Temperatura powietrza (najwyższa) w przeciągu 24 godzin (najmiższa) 21. Maja (+12,1) + 0,4)

\*) Najnižszy stau Barometru d. 21. Maja o god. 3. rano: 26,8-2. m, p. = 27" 7" o" m. wied.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 20. Maja: Hrabia Busocki Józef, z Lipicy. — Hrabia Rzewuski Leon, z Podhorzec. — Hrabia Zabilski Ludwik, z Otyniowic. — Hrabia Cavriani, c. k. Podporucznik, z Żółkwiec. — Baronowie Dulscy Karol i Oktaw, z Żukowa. — Duniewicz Edward, z Lipowca. — Kellermann Adolf, z Kanczugi. — Kellermann I.con, z Rzeszowa. - Puzyua Józef, z Kołomyi. - Jełowicki Wincenty, z Chudyjowiec. - Rodkiewicz Józef, z Krzywego. – Jaruntowski Antoni, z Jabłonki. – Padlewski Apolinar, z Rudy. – Szczepański Józef, z Danilcza.

Dnia 2 . Maja: Brabia Dzieduszycki Edward, ze Złoczowa. - Brabia Dzieduszycki Alexander, z Sulatycz. - Hrabia Łoś Franciszek, z Zamarstynowa. - Dzierzkowski Adam, z Kołomyi. - Kobuzowski Cesław, z Jasts. - Dörle Jozef, z Kobelnicy. -- Gorczyński Adam, z Biłki. -- Nikorowicz Spiry-

dyon, z Krzywotuł. — Młocki Franciszek, z Żulina. – Szyminowski Franciszek, ze Spasa. Du i a 22. Maja: Hrabia Krasiński Piotr, z Robatyna. — Hrabia Łoś Włodzimierz, z Tarnopola. Garapich de Sichelberg, z Cebrowa. — Głowacki Edmund, z Kalnego. — Kłodziński Adam, z Tarnowa. — Pietruski Konstanty, z Pustomytów. — Peszyński Henryk z Milatyna. — Sliwiński Wojciech, z Kulikowa. — Strzelecki Jan, z Kukizowa. — Zgazdziński Antoni, z Ulicka. Węgliński Wojelech, z Polski — Antonie-wicz Win enty, ze Skwarzawy Huppen Kasper, z Reklinica. Wasylewski Tadeusz, z Juskow c. — Ciwiński Frańc szek, z Delejowa. — Obertyński Henryk, z Cieląża. Biliński Onufry, ze Stryja. — Trze-cieski Tytus, z Pelanki. — Bobczyński Jan, z Sanoka. — Wiszniewski Henryk, z Dobrzan. — Gierowski Leo. z Chmiela. - Krzeczunowicz Waleryjan, z Bołszowic. - Broniewski Erazm, z Tarnorudy.

## Wyjechali ze Lwowa.

Dnía 20. Maja: Hrabia Dzieduszycki, do Kopeczyniec. — Baron Horodyń ki, do Rzeszowa, — Szumlański Mikołaj, do Sarnek. – Cielecki, do Czerniowiec. – Czajkowski August, do Bobrki. – Stauck Wacław i Jan, do Wiszenki. - Pietruski Konstanty, do Pustomytów. - Włodek Ignacy, do Wysłobok - Cetwiński Franciszek do Żołkwi. - Ciwiński Ignacy, do Delejowa. Oterka, c. k. Kapitan, do Jarosławia.

- Cornelius, c. k. Kapitan, do Czerniowiec. - Łempkowski, c. k. Podporucznik, do Przemysta.
Dnie 21. Maja: Hrabia Cavriani, c. k. Podporucznik, do Kulikowa - Baron Dulski Barol, do Gorczyński Adam, do Gajów. -Żukowa. – Baron Linker, do Mościsk. Listowski Józef, do Kontów. Korytowski Stanisław, do Iwanczan. - Szcze ański Tadeusz, do Danil za, Jedrzejowicz Maxymilijau,

do Sniatyna. Seudier, c. k. Porucznik, do Zaleszczyk. - Bartelmuss Maciej, do Stryja.

Duia 22 Maja: Obertyński Leopold do Stronibab. - Kłodni ki, do Hłunoczka. - Schitej, c. k Pułkownik, do Złoczowa. - Mrozowicki Teodor, do Puzuik. - Nawratil Piotr, do Romanowki. - Kędzierski antijusz do Meryszerowa. - Kielanowsky Jan i Tytus, do Żelechowa. Podlewski Napoleon, do Rudy. Jawerski Maciei do Brzeżan.

#### K édéńs Srednia cena. Dnia 15. Maja grednia cena. pCin w M. K. pCtu w M, K. Obligacyje' dlugu stanu -(5 )107 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 18 4 za : 00 ZR - - - detto (4 ) 97 5116 Pożyczka do wygrania przez losy z r. detto ) 69 114 1839 za 250 ZR.

|                                      | pCtn.  | w M. |
|--------------------------------------|--------|------|
| Obligacyje wiedeńskie baukowe -      |        |      |
| Ohligacyje powazechnéj i węgierskiej | (3)    | _    |
| Kamory nadwornéj, dawniejszego       | (212)  | ~~~  |
| długu Lombardzkiego, tudzież we      | (21)+) |      |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-   | (2)    | 55   |
| życzki                               | (13)4) | 45   |
| Listy zastawuo galicyjskie za 100 Zi | R-     |      |
|                                      |        |      |

| Duia 17. Maja. Sred                     | nia ccua.  |
|-----------------------------------------|------------|
| pCtr                                    | w M. K.    |
| Obligacyje długu Mtann (5               | )106 15116 |
| dette                                   | ) 97 1 116 |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 |            |
| za 250 ZR                               | 299 318    |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe - (21)2   | ) 65       |
| (Skarb.)                                | (Domest.)  |
| (M.K.                                   | ) (M K.)   |
| Ohligacyje Stanów Austryjac- (5 ) -     | _          |
| kich powyżej i niżejAnlzy, (2 112) —    |            |
| Czech, Morawii, Szlązka i (2 1/4 ) —    | -          |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1   | 2          |
| Gorycyi (13)4) -                        |            |
| Akcyje bankowe, jedna po 1599 ZR. M. K. |            |
| Listy zastawne galicyjskie na 100 Zlt.  | _          |

## Kurs wexlowy w M. K. z duia 15. Maja,

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 136 7j8 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 99 3j8 w. Uso. Frankfurta. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 3j4 w. 3 mie. Genna, za 300 Lir. novc di Piemonte zr. 115 3j4 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 146 3j8 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 3j4 2 mie. Loudýn, za funt szterlingów zr. 9-54 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 3j4 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków zr. 115 3j4 g 2 mie. Paryž, za 300 franków zr. 116 1j2 w. 2 mie.

## Kurs lwowski

w mon. konw.

| unia 24. Maja.                  |        | zr. k  | r. |
|---------------------------------|--------|--------|----|
| Dukar holenderski               |        | 4 44   | F  |
| Dukat cesarski                  |        | 4 47   | 7  |
| Rubel rosyjski                  |        | 1 37   | 7  |
| Kurant polski (6 At. pol.)      |        |        |    |
| kie (procz kuponu) (za 100 zr.) | ządają | 101 6  | )  |
| skie (prócz kuponu)             | dają   | 100 42 | 2  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 16go do 18go Maja 1847:

Chrześcijanie:

Zofija Wisniowska, wdowa po szynkarzu, 64 l. maj, na sparal, płuc.

Józef Szczurkowski, dziścię służącogo, 9312 r. m., na zapalenie płuc.

Jan Nizioł, dziecię wyrobnika, 3 l. maj, na konwuls. Jan Thiergartner, strażnik przy rogatce, 80 l. maj., ze starości.

Maryja Kopczyńska, żona mielnika, 34 l maj. — Antoni Riedel, kasyjer płatniczy, 52 l. m., i Jozef Stanisławski, Nadinspektor doch. skarb., 67 l. m., na suchoty.

Jan Stula, aresztant, 50 l m, na tyfus.

Jakób Burda syn stróża, 4 l. m., na konsumcyję.

Średnia cena. Rozafija Macko dziścię zarobnika, 2 god. m., z brapCtn. w M. K. ku sił żywotnych.

"Karol Horczakowski, dziecię szewca, 21/2 roku maj., na roże w twarzy.

Antoni Brozek, czeladnik stolarski, 59 l. maj., zc starości.

Józef Smilsk, zarobnik, 30 l. m., na gorączkę nerw. Szymon Wudzicki, czeladnik szewski, 20 l. maj., na suchoty.

Tomasz Augielski, sługa kościelny, 70 1. maj., na zapalenie płuc.

Anna Błońska de Biberstein, wdowa po Komissarzu cyck., 53 l. m., na raka w macicy.

Józef Kobluth, szer. z pułku piechoty Hr. Hartmann, 20 l. m., — Jędrzej Audryszczak, szcregowy z pułku piechoty Hr. Nugeat, 28 l m., — i Antoni Banka, kapral z tegoż samego pułku, 33 l. m, na suchoty.

Paweł Zappan, szer. z pułku ks. Pruskiego, 27 l. m., na suchoty pł.

Błażej Horwath, gefreiter z pułku piech. W. ks. Michała, 26 l. m., — Jędrzej Dudas, szer. z tegoż samego pułku, 30 l. m., — i Alexander Nagy. szer. z tegoż samego pułku, 20 l. m., na suchoty.

Józef Magnra, dziécię woźnica, 1 rok maj., na puchlinę.

Wacław Przychoda, propinator, 4! 1 maj., na tyfus. Antoni Michelik, zarobnik, 40 l. maj., na śmiertelne skaleczenic.

### Żydzi:

Lea Ron, żebraczka, 75 t.m., ze starości.

Majer Kupferschmid, źebrak, 27 I. maj., na gorączkę nerwowa.

Mendel Winitz, žebrak, 50 lat maj., na suchoty.

Elie Chirer, dwiecię faktora, 2 l. maj., na gangrenę w twarzy.

Jachet Weiss, dziecię tandyciarza, 2 112 l. m., na wo-

dę w głowie. Sara Lediger, żona drążnika, 55 l. m., na spoplexyję.

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 22go Waja 1847 r. następujących pięć numerów:

82. 64. 58. 74. 79.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 2go i 12go Czerwca 1847 roku.

## Doniesienia urzędowe.

(1466) Edictum (3)

Nro. 4839/1847. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto cohaeredibus olim Stephani Michaelis Zurakowski, utpote: a) Francisco Zurakowski, et respective ejus prolibus Ignatio et Ludovico Zurakowskie nec non Elisabethi de Zurakowskie Polanowska, b) Cajetano Zurakowski et respective ejus haeredi Josephae 1mo Dawidowska 2do Mrozowska, c) Mariannae de Zurakowskie Postepska respective ejus haeredibus Philippo Felici bin. Postepski, Annae de Postepskie Pohorecka, Barbarae de Postepskie Jarocka, Adalberto Josepho et Helenae Postep

ska, d) Catharinae de Zurakowskie Terlecka, e) Theclae de Zurakowskie Chadzińska, t) Theophilae de Zurakowskie 1mo Dawidowska 2do Boetcherowa, 2) Annae de Zurakowskie Wiśniewska, taudem cohaeredibus olim Barbarae de Zbierzchowska nimirum Adamo et Michaeli Zbierzchowski nec non Evae de Zbierzchowskie Misliszewska absentibus et de domicilio ignotis — notum redditur, quod contra ipsos D. Cajetanus Zbierzchowski de praes. 9. Martii 1847 ad Nrum. 4839 actionem puncto agnoscendae liquiditatis Summae 2425 flr. 5 1/2 xr. V. v. cum usuris et praestandae ejusdem retrosolutionis, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra C. R. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Starzewski cum substitutione Domini Advocati Sekowski, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut die 28. Maji 1847 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae prolicua sibi esse videantur, ni faciant et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 13. Martii 1847.

(4389) E d i f t. (3)

Mro. 2826. Von Seiten der f. f. Bukowinar Stadt= und Landrechtes wird dem, dem Wohn= orte nach unbekannten Geklagten Moses Schillinger und deffen allenfalls unbekannten Erben anmit bekannt gegeben, daß Abraham Niederhosser wider ibn und deffen allenfalls unbekannte Erben sub pracs 25. Februar 1847 g. 2.26 biergerichte die Rlage angestrengt, daß jur Berhandlung dieser Rechtssache die Tagfahrt auf den 7. Juni 1847 Fruh 9 Uhr unter Etrenge bes f. 25. 9. D. angeordnet, und jur Vertretung des= selben ein Kurator in der Person des diesseitigen Rechtsvertreters Johann Zagors i unter Bustellung der Klage sammt Beilagen aufgestellt murde. Dem genannten Geglagten und deffen allenfalls unbeignnten Erben wird fonach obliegen, fich entweder personlich u vertreten, oder einen anberen Bertreter zeitlich zu bestimmen; widrigens diese Rechtssache mit dem bestellten Kurator ver= handelt und entschieden werden wurde, fur melchen letteren Fall er dem Kurator die erforder= liche Information' und sonstige Behelfe um so=

gewißer mitzutheilen, und sonst feine Rechte fürs zusorgen habe, als er sonsten sich alle aus dieser Berabfaumung entsiehen mogenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des Bukowinar f. f. Stadt=

und Landrechts. Czernowitz den 27. Marz 1847.

(4526) © d : f t. (4)

Mro. 237.- Von dem Haluszer Kam. Justizamte wird über Unlangen der Erben nach dem verstorbenen Michael Lwowski die zu dessen Werzlassenschaftsmassa gehörige, unter der Con. Jahl 239 im Städtchen Kalusz siegende Realität, über den bei der Inventur erhobene Schäpungswerth von 100 st. C. M., am 24ten Juni 1847 um 9 Uhr Früh öffentlich an den Meistbiethenden veräußert werden. Kaussussige, welche mit einem Vadium pr. 10 st. E. M. verschen seyn mussen, haben am obbenannten Tage in der hiesigen Gerichtssanzlei zu erscheinen, alwo die Lizitazions-Bedinzgungen auch früher eingesehen werden können. Kam. Justizamt Katusz am 18. Mai 1847.

(1271) Rundmachung. (3)

Nro. 1391. Vom Stanislawower f. f. Land= rechte wird auf Unsuchen des Boruch Nasberg im weiteren Exekuzionswege zur Einbringung ber demselben gegen Fr. Justina de Grahowskie Golojewska zuerkannten Summe von 700 fl. C. M. sammt 5/100 Zinsen vom 3. November 1839, dann der nun mit 15 fl C. M. zuerkannten, und noch weiter zu zuerkennenden Eretuzionskoften, im Grunde hofbefrets ddto. 27. Oftober 1797 Bahl 385 die offentliche Feilbiethung der aus der großeren Gumme pr. 8000 Dufaten fur die Sach= fällige noch mit 2700 Dukaten auf den Gütern Zubow und Fiutkow dom. 235. p. 354. n. 10 on. haftenden Gumme in zwei nacheinander folgenden Terminen, und zwar: den 10ten Juni 1847 und 8ten Juli 1847 Bormittags um 9 Uhr bei diesem f. f. Landrechte unter nachstehenden Bedingungen bewilligt und ausgeschrieben:

1) Wird zum Ausrufspreise der Mominalwerth der zu verkaufenden Summe pr. 2700 Dukaten oder den Dukaten & 4fl 30 fr. C. M. gerechnet,

mit 12150 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ist souldig als Vadium 10,100 des Ausrusspreises d. i die Summe von 1215 ft E M. zu Handen der Lizitazions = Kom=mission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Kausplustigen aber nach beendeter Lizitazion zurüssgesstellt werden wird.

3 Der Meistbietbende ist schuldig an Kaufschilling binnen 14 Tagen nach Erhalt des Bescheisdes über den zu Gericht genommenen Lizitazions=
aft, in welchem derselbe die allenfalls übernom=

menen auf dieser Summe intabulirten liquiben Schulden, in so weit soche in ben Meistboth einstretten eingerechnet werden, an das Erlagsamt dies ses k. L. Landrechts zu erlegen, widrigens auf seine Kosten und Gefahr eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende öffentliche Feilbiethung ausgeschrieben, und diese Summe um welchen immer Preis veräußert werden wurde, und der Meistbiesthende nicht nur mit dem erlegten Vadium, sonsdern auch mit seinem übrigen Vermögen für die Kosten und den allfälligen Schaden zu haften has ben wird. Es wird baber

4) den auf dieser Forderung intabulirten Glaubigern bedeutet, daß falls sie vor der allfälligen Aufkündigung ihre Forderungen nicht annehmen wollten, sie sich bis zu dem obigen Termine um so gewisser zu erklären haben, als sonst angenommen werden würde, daß sie in den Erlag dersels

ben einwilligen.

5) Wenn der Meistbiethende der 3ten Lizitazions-Bedingnis wird nachgekommen sen, so werden alle auf der erstandenen, und nicht etwa übernommenen Schulden ertabulirt, auf den Kaufpreis übertragen, dem Meistbiethenden das Eigenthumsdefret ausgesertigt, und derselbe als Eigenthumer der erkauften Summe intabulirt werden.

6) Sollte an ben obigen beiden Terminen die zu veräußernde Summe pr. 2700 Dukaten weder um noch über den Nominalwerth veräußert werben, so haben die auf felben intabulirten Glausbiger an dem obigen Leen Termine zur Festsegung erleichternder Bedingungen um so gewisser zu ersicheinen, als sonst die Nichterscheinenden der Mastorität der Erscheinenden zugezählt werden wurden.

7) Steht es den Kauflustigen frei, den Zabulars Extrakt der zu veräußernden Summe bei der Lizistazion einzusehen, und sich hierüber allenfalls auch aus der k. Landtafel selbst zu überzeugen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werben beide Theile, dann die auf der zu veräußernsten Summe intabulirten Gläubiger, als: 1) Franz Sozaiski, 2) Se. Ercellenz Harl Graf Lanckoroński, 3) alle jene Gläubiger, welche mitsterweile auf der zu veräußernden Summe ein Pfandrecht erwerben sollten, für welche der Herr Udvokat Gregorowicz mit Substituirung des Kuldvokaten Mokrzycki sowohl zu dem Lizitazionsatte als auch den nachfolgenden Ukten, wie auch für jene Gläubiger, welchen der gegenwärtige Lizitazions Bescheid vor dem Termine aus welch' immer Ursache nicht zugestellt werden könnte, bestellt wird, verständiget.

Rach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts den 31ten Marg 1847.

## U wiadomienie.

Nro. 1301. Ces. Król. Sad Szlachecki Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, iż na

prosbe Borucha Nasberg w drodze dalazéj exekucyi ku zaspokojeniu temuž Boruchowi Nasberg przeciw Pani Justynie z Grabowskich Golejewskiej przysądzonej Sumy 700 ZR. M. K. z procentami po 5 od 100 od dnia 3. Listopada 1839 rachować się mającemi, tudzież przyznanemi w kwocie 15 ZR. i przyznać się majacemi kosztami exekucyi w moc dekretu nadwornego z d. 27. Października 1797 do liczby 385, publiczna licytacyja Sumy 2700 Dukatów z wiekszej 8000 Dukatów na dobrach Zubów i Fiutków, na rzecz i osobe Pani Justyny Golejewskiej dom. 235. karta 354. n. 10 on. zaintabulowanéj, w dwóch terminach w dniu 10. Czerwca 1847 i 8. Lipca 1847 o godzinie Stéj przed południem w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim dozwolona i rozpisana została pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość nominalna sprzedać się mającej Sumy 2700 Dukatów, czyli rachując Dukat po 4 ZR. 30 kr.

M. K., w Sumie 12150 ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest tytułem zakładu 10100 część ceny wywołania t. j. Sumę 1215 ZR. M. R. do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym po odbytej licy-

tacyi zwróconym będzie.

- 3) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzio cenę kupna w 14 dniach po doręczeniu onemu rezolucyi sądowej, na mocy której akt licytacyi do Sądu przyjętym został, do której na tej Sumio intabulowane rzetelne długi, jak dalece takowo w cenę kupna wejszli, i którychby wypłatę kupiciel na siebie przyjął, porachowane będą, do Depozytu tutejszego c. k. Sądu tem pewniej złożyć, inaczej na jego koszt i utratę powtórna publiczna licytacyja w jednym tylko terminio rozpisaną, rzeczona Suma za jakową bądź cenę sprzedaną zostanie, a kupiciel nietylko złożonym zakładem, ale prócz tego swym majątkiem za uczynione koszta i wszelkie ztąd wynikajęco utraty odpowiedzialnym się staje.
- 4) Na rzeczonej Sumie intabulowani wierzyciele, którzyby wypłatę swych należytości przed oznaconym wypłaty terminem przyjąć nie chcieli, wzywają się, aby w tym względzie przed wyżej ustanowionym terminem swoję deklaracyję do Sądu tem pewniej podali, inaczej na złożenie ich pretensyj do sądowego depozytu za zezwalających poczytanymi będą.
- 5) Jak tylko najwięcej oliarujący warunkowi trzeciemu zadosyć uczyni, zostaną wszystkio na kupionej Sumie ciążące długi, wyjawszy to, które kupiciel na siebie nie przyjął, extabulowane, na cenę kupna przeniesiono, kupicie-

lowi dekret własności wydanym, i tenże jako właściciel kupionejSumy intabulowanym będzie,

6) Gdyby sprzedać się mająca Suma 2700 Dukatów w tych dwóch wyżej oznaczonych terminach ani za, ani wyżej ceny nominalnej, sprzedaną być nie mogła, natenczas intabulowani wierzyciele dla ułożenia ułatwiających sprzedaży warunków wzywają się, by w drugim wyżej oznaczonym terminie tem pewniej w tutejzym c. k. Sądzie stawili się, inaczej nieobecni większości głosów obecnych policzonymi zostana.

7) Chęć kupienia mającym dozwolono jest wyciąg tabularny téj sprzedać się mającej Sumy podczas licytacyi przejrzeć, lub się w tym względzie w Tabuli krajowej przekonać.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się obydwie strony, tudzież na sprzedać sie majacej Sumie intabulowani wierzyciele, mianowicie: 1) P. Franciszek Sozański, 2) Jego Excelencyja P. Karol Hrabia Lanckoroński, niemniej 3) i ci wierzyciele, którzyby na téj Sumie pośrednie prawo bezpieczeństwa uzyskali, przez ustanowionego Kuratora w osobie Adwokata krajowego P. Gregorowicza z zastępstwem Adwokata krajowego P. Mokrzyckiego, któryto Knrator tak do niniejszego aktu licytacyi, jako też następnych działań sadowych - niemniej i tym wierzycielom dodany jest, którymby niniejsza rezolucyja przed oznaczonym terminem z jakowych bądź przyczyn doręczoną być nie mogła.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 31. Marca 1847.

(1448) Rundmachung. (3) Mro. 1842. Vom f. f. lemberger Landrechte wird bem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Grabla mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemabt, es habe wider denfelben und andere Miterben des Simeon Szast, Gr. Vinzenz Lewicki, wegen Loschung der im Lastenstande der Guter Czerniechow Hauptb. 149. Geite 253. E. P. 56. ju Gunften des Simeon Szast im Grunde ber vom Kajetan Siemianowski am 30ten Marg ausgestellten Urfunde versicherten Rechte aus ben obermähnten Gutern unterm 18. Janner 1847 3. 1842 eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber jur Berhandlung biefes Rechtsstreites die Tagfahung auf den 22ten Juno 1847 um 10 Uhr Vormittage festgefest wurde.

Da der Aufenthaltkort des Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den biesigen Landes = und Gerichts = Udvokaten Dr. Selwushi mit Unterstellung des Hrn. Landes = und Gerichts = Advokaten Dr. Czermak als Kura = tor bestellt, mit welchen die angebrachte Rechts = fache nach der fur Galigien vorgefcriebenen Gerichtsordnung verbandelt merden mird

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst
zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse
dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch
einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem
Landrechte anzuzeigen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel
zu ergreifen, indem derselbe sich die aus deren
Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 27ten Upril 1847.

(**1289**) Berladung. (3)Mro. 366. Bom Dominio Magerow werden die Refrutirungeflüchtlinge, als: aus Lawryków: haus=Mro. 138. Petro Kopiec, 25. Lukas Ropiec, 60. Luć Pawlik. Mus Pogorzelisko: 98. Iwan Czernik, 88. Roman Makar. Mus Zamek: 53. Hnat Atlas, 52. Iwan Dach, 49. Fedko Stadnik. Mus Manaster: 27. Dmytr Hordecki. 30. Wasyl Sierota, 108. Iwan Puczka, 109. Alois Hoffmann, 73. Dańko Dolinowski. Mus Kamiennogóra: 29. Peter Czernik, 25. Petro Horbacz. Mus Biała:

hiemtt aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und sich über die unbefugte Ubwes senheit zu rechtfertigen.

Mus Horodczów:

31. Jacko Brudniak.

Vom Dominio Magerow am 9. Upril 1847.

(4222) E d i . f t. (3)

Mro. 11306. Bom f. k. Lemberger Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gesmacht, es habe die Frau Catharina de Görskis Laskowska wider Ignatz, Severin, Brigitta, Justina und Salomea Nanowskie dem Wohnorte nach unbefannt, oder deren unbefannten Erben, wegen Löschung der Summe von 1876 sp. von den Gütern Polana am 9. Upril 1847 3. 11306 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Termin zur mündlichen Verhands

tags festgesett worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so bat das f. f. Landrecht zu ibrer Bertretung und auf ibre Befahr und Roften den hiesigen Landes= und Gerichts = Advokaten Dr. Gnoiúski mit Substituirung des Brn. Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Tarnawiecki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtse ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift merden demnach die Belangten errinnert, jur rechten Beit entweder felbf: ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Candrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Wertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem dieselben sich die aus deren Werabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 12. Upril 1847.

(443i)Kundmachung. (3)

Mro. 657. Vom Justizamte der herrschaft Brody Złoczower Kreises wird auf Unsuchen des Exekutionsführers Brn. Franz Grafen Potocki die offentliche Veräußerung der in Folwarki nowe sub Nr. 1. gelegenen dem Schuldner Anton Menzel grundbuchlich gehörigen auf 1365 fl. C. M. gerichtlich abgeschätten Realität, zur Befriedigung der dem Exekutionsführer Grn. Franz Grafen Potocki, fraft gerichtlichen Vergleichs vom 17. November 1832 3. 494 gebührenden, aus der ursprunglichen im Betrage von 675 fl. 28. 28. berruhrenden Restforderung von 475 fl. 23. 23., dann der früher im Betrage von 8 fl. 16 fr., und gegenwärtig im Betrage von 26 fl. 34 fr. C. M. zuerkannten Crekutionsgebühr be= willigt, und zur Ubhaltung berfelben der Termin auf den 31. Mai, 14. Juni und 30. Juli 1847 immer um 3 Uhr Nachmittags bestimmt, unter nachstebenden Bedingungen :

1) Bum Musrufspreise wird der Schapungs= werth im Betrage von 1365 fl. C. M. ange=

nommen.

2) Die Kauflustigen sind gehalten, 10|100 des Schapungswerthes im Betrage von 136 fl. 30 fr. C. Ml. zu Sanden der Veraußerungs-Rom= mission als Reugeld baar zu erlegen, wo dann dos des Bestbiethers wird zurückbehalten, und jenes der übrigen Lizitanten zuruckgestellt werden.

3) Sollte diese Realitat im ersten oder zweiten Termine weber über noch um den Schakungs= werth veraußert werden können, so wird nach Vorschrift der G. O. g. 143 und 152 und des b. Hofdekrets vom 25. Juni 1824 3. 2017 die

lung auf den 7. Juni 1847 um 10 Ubr Wormit- Werbandlung mit den Tabulargläubigern wegen Erleichterung der Lizitationsbedingniße eingeleitet werden, wozu der Zwischertermin auf den 21, Juli 1847 um 10 Uhr Vormittaas festaefest wird.

4) Der Meiftbiethende wird gehalten fenn, bin= nen 14 Tagen nach Empfang der Verständigung über den approbirten Lizitationsakt nach Abschlag des erlegten Reugeldes, den restirenden Meistboth um fo gewisser gerichtlich zu hinterlegen, als wie drigens auf deffen Befahr und Roften die Relizitation dieser Realitat wurde vergenommen wer-

5) Nachdem der Dieistbiethende der im 4) 2(b. sate auferlegten Verbindlichkeit wird Genuge geleistet haben, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erstandenen Realitat ausgefolgt, und die lastenfreie Reglitat, ausgenommen die furrente Ura= rialsteuer und den emphitheutischen Dominikal= arundzing, wie auch sonstige offentliche Gemeindlasten in phisischen Besit übergeben, weil alle bis zum Übergabstage im Rucksande ausbaftenden Urarialsteuern und der emphiteutische Dominifal= grundzins werden von dem Raufschillinge berichtigt und die verbücherten Lasten geloscht und auf den Raufschilling übertragen werden.

6) Ifraeliten find von diefer Ligitation ausge-

fcbloffen.

7) In Betreff der diefer Realitat anklebenden Urarialsteuern und des dominifal emphiteutischen Grundzinses fann die Ausfunft bei der Steuer= bezirkdobrigkeit und in der Dominikalrentenkassa einacholt. - Der Schabungeaft und der Sabu= larertrakt bingegen bei dem Justizamte jederzeit

eingeseben werden.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden die dem Namen und Aufenthalsorte nach unbekannten Erben nach dem verstorbenen Franz Dawidowski und nach Franz Laszkiewicz, dann der dem Wohnorte nach unbefaunten Ferdinand Mika, nicht minder alle diejenigen, die nach dem ausgefolgten Sabularertrafte, über die zu veraufernde Realität intabulirt wurden, oder denen aus was immer für einer Urfache die gegenwar= tige Verstandigung nicht zukommen konnte, durch den unter einem bestollten gerichtlichen Kurator Gr. Johann Gozdecki verstandigt.

Beschlossen beim Justizamte der Herrschaft

Brody am 17. April 1847.

#### Ediftal=Borladung. (4485)(3)

Mrs. 275. Andreas Derkacz and Prysowce ex Kaus-Mro. 36, welcher im Jahre 1846 auf den Affentplat berufen wurde, und nicht erschie= nen ift, wird, nachdem er sich unwissend wobin entfernt bat, biemit vorgeladen, binnen 6 200 den in feine Seimarb gurud ukebren, und fich über die unbefugte Ubwesenheit su rechtfertigen, als im widrigen Falle gegen ihn nach dem Uuswanderungspatente wird verfahren werden.

.. Dominium Zarudzie Zloczower Kreises ben

5ten Man 1847.

(1474) Konfurs. Ausidereibung. (3) Mro. 6278. Das Kreisamt ift in die Lage versfest, zur Besorgung der politischen Geschäfte bei den Dominien

a) Albinowka,

- b) Gwozdziec Markt,
- c) Korniow.
- d) Okno,
- e) Podwysokie,
- f) Rudniki,
- g) Słobudka polna,
- h) Sopow.
  - i) Targowica,
  - k). Tyszkowce,
- l) Wierzbowiec,
  - en) Zabie,

einen Mandatar und Polizeprichter von Amtswegen zu bestellen, und zwar für jeden ad b) h)
f) k) m) benannten, einen Eigenen, der im Orte
zu wohnen bätte, und für die Dominien Korniow und Okno einen, Słobudka polna und
Wierzbowiec einen, Podwysokie und Targowica einen, für welche Korniow, Słobudka polna.
Targowica als Standpunft bestimmt werden würde.

Albinowka ist man gesonnen einem ber Mans batare ber Nachbarschaft zur excurrenden Bers

febung zu übertragen.

Für das Dominium Zabie wird an Gehalt ein Betrag von . . . . 500 fl. für die Dominien Korniow und Okno von 400 fl.

- Targowica u. Podwysokie 400 fl.

Geprüfte Mandatare und Polizeprichter, welsche eine von diesen Stellen zu erhalten wunschsten, haben darum unter Producirung ihrer Eignungsbekrete und Dienstzeugniße bis 30ten May 1. J. das Einschreiten zu kellen.

Kolomea am 8ten Man 1847.

(1422) © h i f t. (3)

Nro. 5534. Von dem k. k. Bukowinar Stadts und Landrechte wird mittelst gegenwartigen Edikts bekannt gegeben, daß in der Rechtssache des Elias und Andreas Hadzi Czerkes wider die Ersten des Sarkis Hadzi Czerkes wegen Aufhebung der Gemeinschaft des Gutes Sekuriczeny in die offentliche Religitazion des gedachten Gutes ges

williget, und daß diese Ligitazion hiergerichte am 18ten Juny 1847 Fruh 9 Uhr unter nachstehens ben Bedingungen abgehalten werden wird.

Atens. Wird das den Gebrüdern Andreas und Elias Hadzi Czerkes zu 23, dann dem arkes Hadzi Czerkes zu 13 landtästich gehörige Gut Sekuriczeny im Suczawaer Bezirk gelegen, mit allen Ertragsquellen ohne Ausnahme mit Untersthanen sammt ihren Giebigkeiten und Aeckern, Weingarten, Hutwaide, Gestripp, Teich=Mühle Brandweinhaus, Wirthhaus, Propinazion, der herrschaftlichen Wohn= und Wirthschaftsgebäude lizitando hiergerichts feilgebothen.

2tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich mit 10292 fl. 17 fr. C. M. erhobene Werth be-

stimmt.

3tens. Das Gut wird ben diefer Feilbiethung auch unter dem Schähungswer'be feilgebothen werden.

4tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 bes Schägungswerthes als Vadium zu erlegen, welches dem Bestbiether in den Kaufschilling einsgerechnet, den übrigen nach beendeter Lizitazion wird zuruckgestellt werden. Sollte der Bestbiether den Lizitazionsbedingungen nicht nachkommen, so wird auf seine Gesahr und Kosten, das Gut Sekuriczeny in einem einzigen Termineveräußert, und er des Vadiums für verlustigt erklärt.

5tens. Ift der Bestbiether verbunden, den ganzen Kaufschilling mit Einrechnung des Wadiums binnen 30 Tagen nach Erhalt der gerichtlichen Verständigung über die bestättigte Lizitazion zu

Berichtshanden zu erlegen.

6tens. Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling wird erlegt haben und ihm das Eizgenthums-Defret ausgefertiget, wird das Gut Sekuriczeny lastenfrei in das Cigenthum, den phissischen Besis und Genuß übergeben werden.

7tens. Den Theilhabern des Gutes Sekuriczeny ist gegen Erlag des Vadiums, oder intabuslirten Versicherungs-Urkunde gestattet, mittlizitisten zu dürfen — sollte einer von denselben Bestebiether bleiben, so hat er nur jenen Theil des Kaufpreises zu Gerichishanden zu erlegen, welcher nach Abschlag seines Ahtheiles von Sekuriczeny übrig bleibt.

Btend. Den Raufluftigen fteht frei, den Schat=

jungsaft ben Gericht einzuseben.

Mus dem Rathe bes f. f. Bukowinar Stadt-

und Landrechts. Czernowis am 22ten Upril 1847.

(1452) Rundmachung. (3)

Mro. 1. Bom Magistrate der k. Stadt Drohobycz wird hiemit kundgemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des k. k. Lemberger Landrechtes vom 22. Dezember 1846 3. 39121, die Halfte der unter Cons. 3. 26 Zagrody, und die ganze Realität unter Cons. 3. 3. im Stadt-Ringe liezgenden, des Juden Isaac Leib Aronauer eigensthümlichen Realitäten, zur Befriedigung der in der Verlassenschaftsabhandlung nach Joseph Zurowski im Betrage pr. 367 fl. 42 2/4 fr. C. M. demessenen Erbsteuer, und der vom 13. Oktober 1839 4/100 zu rechnenden Interessen, wie auch der in Beträgen 5 fl. 10 fr., 19 fl. 18 fr., 6 fl. 45 fr., 3 fl. 53 fr. gerichtlich zuerkannten früsderen, und im Betrage 10 fl. 34 fr. C. M. gezgenwärtigen Exekutionskösten, in 2 Terminen, das ist: den 25. Juni und 2. Juli 1847 immer um 10 Uhr Vormittags, hiergerichts unter nachzstehenden Bedingungen werden veräußert werden.

1) Bum Ausrufspreise wird der Schabungs= werth von 7917 fl. 14 2/4 fr. C. Dl. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, 10,100 als Ungeld zu Sanden der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiesthenden in die erste Kaufschllingshalfte eingestechnet, den übrigen aber nach der Lizitation zustückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, bie erste Kaufschillingshalfte binnen 14, die zweite binnen 30 Tagen, vom Tage ber ihm zugestellten gerichtslichen Bestättigung bes Lizitations-Protokolls ge-

rechnet, gerichtlich ju erlegen.

4) Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, dieje Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Urarial-Forderung wird demselben

nicht belaffen.

5) Sollten diese Realitäten in dem ersten oder weiten Feilbiethungstermine um den Ausrusspreis selbst, oder über denselben nicht an Mann gebracht werden können, so wird eine Tagsahung den intabulirten Gläubigern zur Erklärung und Ausfertigung erleichternder Lizitations-Bedingnisben nach den so. 148 und 152 auf den 3. September festgeseht, auf welchen Termin alle intabulirten Gläubiger mit dem Beisahe vorgerusen werden, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden zugezählt werden wurden.

6) Wenn der Meisibiethende der 3ten Lizitationsbedingung nicht nachkemmen follte, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitation dieser Realitäten nach demseiben Schähungspreise in einem einzigen Termine ausgeschrieben

werden, bingegen

7) wenn der Käufer die 3te und 4te Lizistationsbedingung erfullen wird, so wird ihm das Eigenchumsdefret ertheilt, derselbe jum Eigenstumer der cedachten Nealitäten intabulirt, und die auf denselben hastienden Lasten auf den erstegten Kausschilling übertragen werden.

8) Die Juden werden aus politischen Rudsichten, wegen der für die Stadt Drohobycz bestehenden Preisprivilegien, von der Lizitation dieser Realitäten ausgeschloßen.

9) Die Rauflustigen werden jur Einsicht beb Schätzungsaktes an die Registratur, und hinsichtelich ber auf den Realitäten haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben an das Grunds

buch und die Stadfasse gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden alle Interessanten mit dem Beisage verftandiget, daß der liegenden Maffe der Banki, demJohans und Marianna Banki, ber Twardowskischen Maffe ben dem Bohnorte nach unbefannten Poter und Elisabeth Krechowieckie, Barbara Metzgier, ben biefigen Burger Karl Jurkiewicz und Theodor Lelicki endlich ben über ben ju verau-Bernden Realitäten intabulirten Gläubigern und allen Interreffirten, benen ber über Diefe Ligitation ergangene Bescheid aus was immer für einer Urfache nicht jugestellt werden fonnte, wie auch jenen die auf diesen Realitäten nachträglich ein Pfandrecht erwerben merten, die biefigen Burger Karl Jurkiewicz unter Bertretung Des Theodor Lelicki jur Vertheidigung ihrer Rechte und Vertrettung als Kuratoren bestellt, und melchen auch die gegenwartigen Bescheide jugeftellt werden.

Mus dem Rathe des Magistrats Drohobycz

am 6. Februar 1847.

(4492) Ediftol : Vorladung. (3)

Nro. 153. Dom Dominio Oskrzesisce Kolomeer Kreises wird der im Jahre 1846 auf den Ussentplatz beruffen gewesene Militärpflichtige und unbesugt abwesende Wayl Lewicki ex CN. 36 Unterthan aus Oskrzesisce hiemit aufgesordert, binnen 6 Wichen beim Dominio zu erscheinen, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denselben als Rekrutirungssstüchtling nach der Vorschrift fürgegangen wers den wird.

Oskrzesińce am 2. Mlai 1847.

(4493) Edifrais World ng. (3)

Nro. 141. Vom Dominio Kornicz Kolomeer Kreises werden die im Jahre 1846 auf den Ussentplatz beruffen gewesenen militärpslichtigen und unbesugt abwesenden: Lukian Nidni, ex CN. 129 und Kost Hawrylow ex CN. 62, beide Unsterthanen auß Kornicz hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen beim Dominio zu erscheinen, und die unbesugte Ubweserheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben als Nekrutirungssluchtslinge nach der Verschrift surgegangen werden wird.

Kornicz am 1. Mai 1847.

Rundmadung. (4450)Mro. 2099. Don bem f. f. lemberger Band= rechte wird hiemit bekannt gemacht, es sen uber Einschreiten des orn. Maximilian Zaremba gur Befriedigung ber durch denselben wider Ludwig Gromnicki mit Urtheilen dieses f. f. Landrechts vom 28ten Juny 1344 3. 15452 und des f. k. Appellazions-Gerichtes vom 28ten Oftober 1845 3. 18865 ersiegten Betrage pr. 8 3/6 fr., 161 fl., 8 fl. 10 fr., 26 fl. 21 fr., 3 fl., 20 fl., 400 fl., 30 fl. und 20 fl. E. M. sommt 41100 vom 20ten Upril 1837 von jedem diefer Betrage ju berechnenden Binfen, dann gur Befriedigung ber Berichtskosten im Betrage von 81 fl. 13 fr. und 2 fl. C. M., dann der bereits in Betragen von 7 fl. 38 fr. und 7 fl. 16fr. C. Ml. dann der hiemit im Betrage von 156 fl. 57 fr. C. M. juge= sprochenen Exekuzionskoften die zwangsweise Weraußerung der fruher dem S. Ludwig Gromnicki jest laut Sptb. 341. G. 363 P. 24. der Fr. Emilie Gromnicka gehorigen Antheile der im Samborer Kreise gelegenen Guter Brynica und zwar in dren Terminen, das ift: am 24ten Juny . 1847 und 21ten July 1847, dann am 26ten Uugust 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittage und unter folgenden Bedingungen bewilliget worden.

1tens. Zum Ausrufspreise wird der durch den Granzfammerer Mochnacki am 11ten Man 1846 erhobene Schahungswerth tieses Antheils der Güster Krynica im Betraue von 10635 fl. 20 fr. E.

M. angenommen.

2tens. Jeder Kuuslustige ist verbunden den 10]100 Theil des Kauspreises das ist den Betrag von 1063 st. 32 fr. C.M. zu Handen der Feilbiethungskommission als Angeld zu erlegen, welcher dem Meistbiethenden in den Kauspreis einzgerechnet, den übrigen Kauslustigen aber nach bezendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird; zugleich wird den Kauslustigen freigestellt, dieses Ungeld entweder in silberner klingender Munze, oder in Pfandbriesen der galizischen landständisschen Kreditanstalt mit den betreffenden Coupons nach ihrem Nominalwerthe zu Handen der Feil-

biethungskommission zu erlegen.

Itens. Der Meistbiethende wird verbunden sen, den Iten Theil des angebothenen Kauspreises, in welchen das erlegte Ungeld eingerechnet werden kann, binnen 30 Tagen nach der Zustellung des Bescheides, mittelst dessen wird, die übrigen zweicht angenommen werden wird, die übrigen zwey Drittheile hingegen binnen 30 Tagen nach der Einhändigung der Zahlungstabelle der auf der veräußerten Guterhälste versicherten Glaustiger sammt 5/100gen von jenen 2/3 Theilen des Kauspreises von dem Tage der physischen Uiberzgabe der gekausten Guterhälste zu berechnenden Interessen an das Verwahrungsamt des Lemberzger f. k. Landrechts zu erlegen, oder die auf ties

ser Hälfte versicherten Schuldforderungen nach Maßgabe des angebothenen Kaufpreises zu überenehmen, im Falle die Glaubiger die Berichtigung ihrer versicherten Forderungen vor dem bedungenen Bahlungstermine nicht annehmen wollten.

4tens. Sobald der Ersteher gemäß der dritten Bedingung den dritten Theil des angebothenen Kaufpreises an das gerichtliche Verwahrungsamt wird erlegt haben, wird ihm auf seine Kosten der physische Besis der gekauften Kalfte der genannten Güter übergeben — und sobald derselbe allen in der dritten Bedingung angesuhrten Pflichten wird Genüge geleistet haben, wird ihm das Gigenthumsdefret ausgefolgt, derselbe als Eigenthumsdefret ausgefolgt, derselbe als Eigenthümer der erkauften Hälfte der Güter Krynica einverleibt, alle auf dieser Güterhalfte versichersten Forderungen gelöscht und auf den an das Verwahrungsamt erlegten Kauspreis übertragen werden.

5tens. Sollte aber der Bestbiether der dritten Bedingung theilweise oder im Sanzen nicht Genüge leisten, so wird auf Unlangen des Arn. Maximilian Zaromba oder eines jeden andern Gläubigers die genannte Halfte der Guter Urynica auf Kosten und Gefahr des Meistbiethers in einem ein igen Termine auch unter dem Schäbungswerthe verkauft — in welchem Falle das durch den Ersteher erlegte Ungeld zur Deckung aller Kosten der neuen Feilbiethung und des sehsenden Theils des früher angebothenen Kaufschillings wird verwendet werden, — und wenn dieses Ungeld hiezu nicht hinreichen sollte, so verbleibt der Meistbiethende mit seinem ganzen Vermögen verantswortlich

Gtens. Den Kaufluftigen steht es frey, wegen Einsicht der Hopothekarbucher in der Landtafel und wegen Ginsicht des okonomischen Inventars und des Schabungsaftes in der Registratur fich zu melden. Zugleich wird für den Foll, wenn diese Guter-Untheile in den obigen dren Terminen nicht über ober wenigstens um den Ochatjungswerth veraußert werden konnten jur Ber= nehmung der diefe Guterantheile belaffenden Pfandglaubiger wegen Festsetzung erseichternder Bedingungen und wegen Abgabe ber Erklarung ob fie das Gut um den Schätzungewerth übernehmen wollen, ein Commissionetermin auf den 16ten Geptember 1847 4 Uhr Nachmittage bestimmt, wozu alle Pfandylaubiger mit dem Betsaße vorgeladen werden, daß die Ausbleibenden der Stimmenmehrheit ter Erscheinenden für beis tretend werden erachtet werden.

Insbesondere wird hievon mittelft gegenwartisgen Edifts der dem Wohnorte nach unbekannte Nikolaus Swiezawski oder wenn derselbe nicht mehr am Leben wäre, dessen dem Namen und Wohnorte nach unbekannte Erben und alle jene Pfandgläubiger die nach der hand auf den zu

veraußernden Gutsantheilen am Pfandrecht erwerben sollten, oder denen der gegenwartige Bescheid vor dem Lizitazionstermine aus was immer
für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte,
mit dem Beisaße verständigt, daß zur Wahrung
ihrer Rechte der hierortige Gerichts-Udvokat Dr.
Midowicz mit Unterstellung des Krn. Udvokaten
Dr. Witwicki bestellt sen, daß es ihnen jedoch frei
stehe, sich einen anderen Bevollmächtigten zu ernennen, und denselben dem Gerichte nahmhaft
zu machen, — widrigens dieses ganze Geschäft
in ihrem Namen rechtskräftig mit dem öffiziosen
Vertreter verhandelt werden wurden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Bemberg am 31ten Mar, 1847.

## Obwieszczenie.

Nr. 2099. C. k. Sad Szlachecki Lwowski do powszechnej podaje wiadomości, ze na prośbę p. Maximiliana Zaremby, a to w celu zaspokojenia onemuz przeciw p. Ludwikowi Gromnickiemu wyrokami tutejszego Sądu z dnia 28. Czerwca 1844 do liczby 15452 i c. k. Sądu Appellacyjnego z dnia 28. Października 1845 do liczby 18865 przysądzonych Sum 836 kr., 161 zr., 8 zr. 10 kr., 26 zr. 21 kr. . 3 zr., 20 zr., 400 zr., 80 zr. i 20 zr. m. k. wraz z procentami po 41100 od 20. Kwietnia 1837 od kazděj z pomienionych kwot rachować się majacemi, tudzież na zaspokojenie kosztów sądowych w kwocie 81 zr. 13 kr. i 2 zr. m. k. tudzież kosztów exekocyi w kwotach 7 zr. 38 kr. 7 zr. 16 kr. m, k. i teraz w kwocie 156 zr. 57 kr. m. k. przysądzonych w drodze exekucyi odprawić się mająca sprzedaż Ludwika Gromuickiego Dom. 341. p. 363. n. 24. i Emilii Gromnickiej własnych części dóbr Krynica w cyrkule Samborskim położonych i to w trzech terminach, to jest: 24. Czerwca, 21. Lipca i 26. Sierpnia 1847, zawsze o godzinie 10tej z-rana pod następującemi warunkami dozwolona jest:

1) Za cene wywołania stanowi sie wartość tejże części dóbr Krynica w Sumie 10635 zr. 20 kr. mon. kon. podług oszacowania przez c. k. komornika pogranicznego p. Mochnackiego pod dniem 11. Maja 1846 przedsięwzietego

wyprowadzona.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie dziesiątą część wartości, czyli ilość 1063 zr. 32 kr. mon. kon. do rak komissyi do przedsięwzięcia téj sprzedaży ustanowionej jako zakład (Vadium) złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w ofiarowaną cenę kupna wrachowany, innym zaś współlicytującym po skończenej licytacyi zwrócony będzie. — Przytem zostawia się wolność chęć kupienia mającym tenże zakład lub w monecie śrebrnej brzęczącej lub w listach zastawnych galic. stanowego to-

warzystwa kredytowego wraz z odpowiedniemi kuponami podług ich nominalnej wartości do

rak tejže komisyi złożyć

3) Najwięcej oliarujący obowiazany bedzie trzecią część oliarowanej ceny kupna w która złożony przy licytacyi zakład wrachowany być može, w 30 dniach po doreczeniu mu rezolucyi sadowej akt licytacyi zatwierdzającej, resztujące zaś dwie trzecie części w 30 dniach po doręczeniu mu rezolucyi, na extrykacyje pierwszeństwa wierzycieli na sprzedanej połowie pomienionych dobr zabezpieczonych zapadiej wraz z piątym odsetkiem 5/100 od owych dwoch trzecich części ceny kupna od dnia oddania mu w szyczne posiadanie kupionej połowy pomienionych dobr rachować się majacym, do depozytu tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego złożyć, lub ciężary na téj polowie zabezpieczone w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele wypłacenie swych zabezpieczonych wierzytelności przed umówionym wypowiedzenia terminem przyjać nie chcieli.

4) Gdy najwięcej oliarujący podług warunku ago trzecią część oliarowanej ceny kupna do Depozytu złoży, natenczas lizyczne posiadanie kupionej połowy pomienionych dóbr na jego koszt oddane mu będzie, gdy zaś tenże najwięcej oliarujący wszystkim obowiązkom w warunku trzecim wyszczególnionym zadosyć uczyni, natenczas dekret własności onemu wydany, on za właściciela kupionej połowy dóbr Krynica zaintabulowany zostanie, ciężary zaś na tej połowie zabezpieczone wykreślone, i na cene kupna do Depozytu złożoną, przeniesione

beda

5) Jeżeliby zaś najwięcej ofiarujący warunkowi trzeciemu częściowo lub całkiem zadosyć nie uczynił, na tenczas na żądanie p. Maxymiliana Zaremby lub każdego innego wierzyciela pomieniona połowa dóbr Krynica na koszt i szkodę najwięcej ofiarującego w jednym terminie nawet poniżej wartości szacunkowej sprzedana będzie, w którymto razie złożony przez najwięcej ofiarującego zakład na pokrycie wszelkich kosztów uowej licytacyi i niedoboru w cenie kupna i sprzedaży okazać się mogącego, obrócony będzie, a gdyby takowy nie wystarczył. najwięcej ofiarujący całym swoim majątkiem odpowiedzialnym się stanie.

6) Chęć kupienia mającym wolność się zostawia, względem przegladnienia ksiąg hypotecznych do tabuli krajowej, zaś względem opatrzenia inwentarza ekonomicznego i czynu szacunkowego do Registratury sądowej zgło-

sié sie.

Zarazem na przypadek, gdyby te części dóbr w powyższych trzech terminach ani wyżej ceny szacunkowej, ani przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedane być nie mogły, do wysłuchania wierzycieli na wspomnionych częściach hypotekę mających, w celu ustanowienia warunków ułatwiaj cych, i do dania oświadczenia czyli tych części dóbr w cenie szacunkowej przyjącby nie chcieli, termin do Komisyi na dzień 16. Września 1847 roku o godzinie 4tej po poludniu wyznacza się, na któren to termin wszystkich wierzycieli hypotecznych z tym dodatkiem wzywa się, że nieobecni jako z większości głosów obecnych zgadzające się, uwa-

zani będa.

Osobiście się o tem uwiadamiają z miejsca pobytu swego nieznany Mikołaj Świerzawski lub — gdyby tenże już przy życiu nie był — jego sukcessorowie z imienia i pobytu nieznani, tudzież wszyscy ci wierzycieli, którzyby później do Tabuli weszli, lub którymby rezolucyja przed terminem licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczona być nie mogła z tem dodatkiem, że im do zabezpieczenia ich praw tutejszy sadowy rzecznik p. Midowicz z zastępstwem rzecznika p. Witwickiego dodany jest; wszelakoż wolno im jest, iunego pełnomocnika sobie obrać, i tutejszemu Sądowi wskazać, ileże inaczej sprawa ta z owym im z urzędu dodanym zastępcą prawomocnieby załatwioną została.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. Lwów dnia 31. Marca 1847.

(4509) Rundmachung. (2)

Nro. 4617]847. Vom f. galiz. Merkantil= und Wechselgerechte wird hiemit kund gegeben, daß Hr. Udvokat Raczyński mit Substituirung des Hrn. Udvokaten Midowicz allen jenen Gläubigern die nach der auf Unsuchen der Lane Ornstein ausgeschriebenen erekutiven Feilbiethung, der auf dem Gute Wisnicz sammt Uttinentien zu Gunsten des Hrn. Moritz Grafen Potocki haftenden Summe von 500000 sip. zur Bereinbringung der Wechfelforderung pr. 7000 fl. E. M. s. N. G. zur Landtafel gelangen sollten, oder denen der Feilsbiethungsbescheid 1. 3. 3525]1847 aus was immer fur einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, statt des Krn. Dr. Piątkowski zum Kurator bestellt worden seg.

Lemberg am 14ten Man 1847.

(4484) Edictum. (2)

Nro. 3044. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dominae Mariannae Pietruska medio praesentis Edicti notum reddit: per Reginam Rudnicka contra haeredes olim Autonii de Siemuszowa Pietruski, puncto solutionis Summae 644 fl. 56 xr. M. C. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem Concitatae Dominae Mariannae Pietruska ignotam periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz cum substitutione Domini Advocati Przybyłowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in hujati C.R. Foro Nobil. die 16. Junii 1847. h. 9. m. ad contradictorium praesixo comparen dum aut, destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni liant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanialaopoli die 12. Aprilis 1847.

(1510) Konkurs Ausschreibung. (4)
Mrc. 4160. Zur Besetzung der Religionsweisfers-Stelle bei den Judengemeinden Skole mit dem jährlichen Gehalte von 170 fl. und Zurawno mit 100 fl. nebst andern damit verbundenen erstaubten Bezügen auf die Zeit bis Ende Oktober 1849 wird der Konkurs bis 15. Juni 1. J. hiesmit ausgeschrieben.

Bittsteller haben ihre Gesuche verseben mit den

Machweisungen:

a) über die mit guten Fortgange zuruckgelegten philosophischen und pedagogischen Studien;

b) über die Zündung der vorgeschriebenen Un=

zahl Lichter;

c) über die bestandene Prufung aus dem Re=

ligions=Lehrbuche Bne-Zion;

d) über Alter, Stand, moralisches Betragen, dann die Kenntnife der judischen Religionsgrund= fage; und

c) über die Beschaftigungsart seit dem Austritte aus den Schulen, entweder hieramts oder unmittelbar bei den betreffenden obgenannten Obrigkeiten zu überreichen.

Stry am 7. Mai 1847.

(4) Ligitozione-Ankundinung (4)

Mro 6413. Zur Verpachtung des Brzezaner städtischen Waag= und Maaßgefalles für die Zeit vom ten November 1847 bis dahin 1850 wers den die nachstehenden drev Lizitazionstermine fest gesetzt, und zwar:

Der Ite auf den 21ten Juny 1847.

» 2te » » 28ten » ---» 3te » » 5ten July --

Diese Lizitazionsverhandlung wird an den beseichneten Tagen in der Brzezaner Magistrates

2 1

fangley ftete Bormittage um 10 Uhr vorgenomamen werben.

Der Fiskalpreis beträgt 400 fl. E. M., wovon 101100 als Vadium erlegt werden muffen.

Schriftliche Offerten haben nebst der bestimmten Angabe der Unbotsumme auch das Babium und die Erklarung zu enthalten, daß sich der Unbiethende den Lizitazionsbedingnißen füge.

Uibrigens werden die Lizitazionsbedingnife an ben Lizitazionstagen bekannt gemacht werden.

Brzegan am 28ten Upril 1847.

(1406) Andmuchung. (1) Nro. 11634. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem Adam Grafen Bakowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Casimir Skrzetuski unterm 12. April 1847 3. Bahl 11634 wegen Bahlung von 1000 fl. Conv. Münze eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Verhandlung dieser Rechtssache die Tagfahrt auf den 15ten Juny 1847 um 10 Uhr Vormittags

bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Vertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Abvokaren Dr. Kartmadski mit Substituirung des Advokaren Hrn. Kabath als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung versandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Velangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu
erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse
dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch
einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem
Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sonst sich die aus
deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst
beizumessen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 21ten Upril 1847.

Nro. 12095. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense ignotis haeredibus Francisci Szeptycki medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Joannis Henrici Josephi trinom. Szeptycki, contra cosdem de praes. 16. Aprilis 1647. Nr. 12095. puncto extabulandi usus fructus de bonis Saruki górne dom. 60. pag. 318. n. 2. haer. et 3. on. haerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob haeredes Francisci Szeptycki ignotis eorum periculo et

impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione judicialis Advocati Domini Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori in termino contradictorii die 21. Julii 1847. h. 10. m. certo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1847.

(1455) Lizitations: Ankundigung. (4)

Mro. 2935. Zur Verpachtung ber Myslenicer städtischen Propinazion auf das Triennium vom ten November 1847 bis Ende Oktober 1850 wird eine Lizitazions-Verhandlung auf den 21ten Juny 1847 ausgeschrieben, welche in der Myslenicer Magistratskanzlen in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden wird abgehalten werden.

Bum Ausrufspreis wird der gegenwärtige Pachtsschilling pr 3700 fl. E.M. angenommen werden, von welchem die Lizitazionslustigen das 10 050 Vadium entweder im Baaren, kursmäßigen staatspapieren oder Pfandbriefen der galizischen Kresdits-Unstalt vor Beginn der Lizitazion zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben.

Bep dieser Lizitazion werden auch Anbothe un- ter dem Fiskalpreise und auch schriftliche geborig ausgestellten Offerten angenommen werden.

Die Ortsobrigkeiten haben diese Unkundigung zu verlautbaren und bekannte Unternehmer indbesondere darauf aufmerksam zu machen.

Vadowice am 7. May 1847.

(1429) Ediktal=Borladung. (1)
Mro. 4021303. Vom Magistrate der k. Stadt Dolina werden nachbenannte im Jahre 1846 auf den Ussentplat berufene und nicht erschienene mis

litär-pflichtige Individuen, und zwar: Saus-Nro. 431. Naftale Bender,

-- 478. Abram Kuttenplan,
-- 52. Itzif Berger.
-- 83. Jakob Tifch,

— 163. Isak Kornblub,
— 587. Simon Heilpern,
— 178. Laib Freilich,

-- 366. Schloime Dornfeld, -- 544. Itzig Rosendust, -- 394. Pinkas Grünberg.

—— 51. Übram Jedel,

| Haus-Mro. 87.     | Ifat Schächter,                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 192.              | Jossel Stremer,                      |
| <del></del>       | Boruch Jedel,                        |
| 65.               | Joseph Herwärts,                     |
| 587.              | Ubram Ulpern,                        |
| 51.               | Moses Jedel,                         |
|                   | Mortko Hochweis,                     |
|                   | Moses Kanne,                         |
| <b></b> 369.      | Berich Turteltaub,                   |
|                   | Leib Feibisch Beller,                |
|                   | Fischel Nußbaum,                     |
| 471.              | Ubram Freilich,                      |
|                   | Moses Friedlander,                   |
| 87                | Fischel Adler,                       |
|                   | Gender Berger,                       |
|                   | Albisch Jedel,                       |
|                   | Schmul Steg,                         |
|                   |                                      |
| 18.               | Mortko Herwarts,<br>Boruch Reitmonn, |
| <del> 394.</del>  | Juda Grünberg,                       |
|                   | Schmul Storch,                       |
| 315.              | Isak Badschafer,                     |
| —— 71.            | Moises Gottlieb,                     |
| 71.               | Morte hermarts richtig               |
| 65                | Hochweis,                            |
|                   | Laib Lamm,                           |
|                   | David Weißner,                       |
|                   | David Jampel.                        |
|                   |                                      |
|                   | David Dolenfeld,                     |
| 007.              |                                      |
|                   | Jafob Kozaczko,                      |
| —— 589.           |                                      |
| <del> 239.</del>  |                                      |
| <b></b> 270.      | Ignaz Podgórski,                     |
| 366.              | Feiwel Beller,                       |
| <del> 74.</del>   | Mechel Landau,<br>Jossel Steinhart,  |
|                   |                                      |
| 238.              | Salamon Lindenbaum,                  |
|                   | Ferdinand Kurek,                     |
|                   | Rari Sadowski,                       |
|                   | Valentin Podgórski,                  |
|                   | Ernst Renelt,                        |
| urgefordert, bini | ien längstens 4 Monaten in ih        |
| en Stellungsort l | Dolina ruckzukehren, und die Ent     |
| ernung zu rechtf  | ertigen, im Widrigen diefelber       |
| us Refrutirungs   | Auchtlinge nach den bestehender      |

ti als Rekrutirungsflüchtlinge nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden würden.

Dolina am 24ten Upril 1847.

D i ? 1. T (1302)Rro. 10159. Bon dem kaiferl. konigl. Lember=

ger Landrechte wird der Fr. Angela Catharina zweier Namen Nikorowicz und dem Peter Paul zweper Namen Nikorowicz mit diesem Edikte be= kannt gemacht, daß denselben über das am 27ten März 1847 z. 3. 10159 durch Hrn. Spiridion Nikorowicz überreichte Bittgesnch unter einem aufgetragen wurde, binnen 90 Tagen nachzuwei=

sen, daß die laut Dom. 296. pag. 300. u. 16. on. im Lastenstande der Guter Krzywotuly nowe und stare, dann Krasilowka ju Bunften des mailand Johann Duclau Nikorowicz vorgemerfte Summe von 18,000 flpol. gerechtfertigt fey, oder in der Rechtfertigung schwebe - oder auch, daß zur Rechtfertigung derfelben die Frifterfreckung bewilligt worden sen, widrigens diese Vormer= fung auf wiederholtes Begehren des Brn. Spiridion Nikorowicz geloscht werden wird.

Da der Wohnort derfelben dem Landrechte un= bekannt ist, so wird denselben der Landes= und Gerichte-Movokat Dr. Zminkowski mit Gubstis tuirung des Landes= und Gerichts=Udvokaten Dr. Czermak auf ihre Gefahr und Kosten zum Rurator bestellt, und demfelben somobl das ermahn= te Befuch fammt Beilagen als auch der oben an= gefuhrte Bescheit dieses Gerichter jugestellt.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Kundmachung.

(1)

Lemberg am 13ten April 1847.

(1513)

men werden wird.

Mro. 3521/1847. Vom Magistrate der k. Hauptftadt Cemberg wird bekannt gegeben, daß die über Unsuchen des Abraham Leib Bach. jur Bereinbringung ber, der Schuldnerinn Scheindel Sokal fürgeschriebenen Strafbetrage pr. 25 fl. und 30 fl. C. M., dann der aufgelaufenen Exekuzione= fosten bewilligte öffentliche Feilbietbung des übri= gen der Scheindel Sokal von 13 Theile ju der Summe von 12540 flp. und von 1/4 Theile der Summe von 37000 fipol. Buftebenden, und über dem Hause sub Nro. 868 314 versicherten Rech=

1tens. Es werden 8/11 Theil von 1/4 ber Gum= me vnn 37000 fipol. und 10j11 Theile von 13 der Gumme von 12540 fipol, jede fur fich abgesondert, und zwar früher die Ersteren, darauf die Letteren veraußert werden.

tes in zwei Terminen, und gwar: am 22. Jung und 19ten July, jedesmal um 3 Uhr Nachmittage unter nachstehenden Bedingungen vorgenom=

2tens. Uls Musrufspreis der 8|11 Theile von 114 der Summe 37000 flp. wird der demfelben gleichkommende Betrag pr. 672 fl. 40 fr, C. M. bingegen der 10|11 Theile von 1|3 der Summe 12,540 flp. der Betrag von 304 ft. C. M. angenommen.

3tens. Jeder Kauflustige ist verpflichtet 10/100 jenes Ausrufspreises als Vadium im Baaren oder in galiz. Pfandbriefen sammt Coupons ju Banden der Lizitazionskommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling einge= rechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geendigter Lizitazion wird zurückgestellt werden.

Atens. Der Meistbiethende ift verbunden den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen — nach der erfolgten Bustellung des über die Unnahme des Lizitazionsaktes zur gerichtlichen Wiffenschaft ergangenen Bescheides an das hiergerichtliche Despositenamt um so sicherer zu erlegen, als sonsten auf seine Gefahr und Kosten die Wiederveräußezung jenen Summenantheile in einem einzigen Termine ausgeschrieben und vorgenommen werden wird, überdieß das erlegte Vadium zu Gunsten der Gläubiger eingezogen, und zu ihrer Befriedigung verwendet werden.

5tens. Dem Kaufer liegt ob, alle diejenigen — den zu veräußernden Summenantheilen anklebens ben Schulden in foweit sich der zu biethende Preis erstreckt, zu übernehmen, wenn die Gläusbiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen

Aufkundigung nicht annehmen wollten.

6tens. Sobald der Käufer den Kaufschilling erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdeskret zu den erstandenen Summenantheilen ausgesfertigtigt, fämmtliche Schulden werden geloscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7tens. Steht den Kauflustigen frei, fich über die Liquidität und einbringlichkeit der zu veraußernden Summenantheile, aus der städtischen Tafel und der hiergerichtlichen Registratur die Ui-

berzeugung zu verschaffen.

Uibrigens wird für den Fall, daß die frägsischen Summenantheile in den bestimmten 2 Terminen um den obangegebenen Nennwerth nicht an Mann gebracht werden könnten, der Termin zur Einvernehmung der Hypothekargläubiger Bestufs der vorzuschlagenden Erleichterungsbedingsniße auf den 21ten Juli 1847 um 3 Uhr Nachsmittags bestimmt.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden sämmtliche Gläubiger, und zwar jene, die mitterweile an die Gewähr kommen sollten, oder denen der Bescheid über die abzuhaltende Feilbiethung aus was immer für einem Grunde vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, mittelst gegenwärtigen Edikts und durch den zur Wahrung ihrer Rechte bestellten Kurator Hr. Landes-Udvokaten Madurowicz mit Snbstituirung des Hrn. Udvokaten Midowicz verständigt.

Lemberg am 19ten Mart 1847.

## Obwieszczenie.

Nro. 3521/1847. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszem zawiadamia, iż na żądanie Abrahama Leib Bach ku zaspokojeniu. kar pieniężnych na dłużniczkę Scheindel Sokal w ilości 25 ZłR. i 30 ZłR. M. K., włożonych, tudzież wynikłych kosztów exekucyjnych, publiczna sprzedaż części Summ 37000 Złpol. i 12540 Złpol. onej dłużniczce przynależących się, a na domie pod Nro. 368 2/4 znajdującym się zabezpieczonych, w dwóch terminach, mianowicie w dniu 22go Czerwca i 19go Lipca t.

r. zawsze o godz. 3ciej popołudniu pod nastę-

pującemi warunkami odbędzie się.

1.) Sprzedane bedą 8111 części z 114 części Summy 37000 Złpol. i 10111 części z 113 części Summy 12540 Złpol. każde z osobna, i to poprzód większej a potem mniejszej Summy.

2.) Jako cenę wywołania stanowi się onych 8/11 części z 1/4 części ze Summy 37000 flp. ilość zbliżająca się 672 ZłR. 40 kr. M. K., a zaś 10/11 części z 1/3 części ze Summy 12540

Złpol. ilość 304 ZłR. M. K.

3.) Mający chęć kupienia obowiązany będzie 10/100 wymienionej ceny wywołania jako zakład do rak Komissyi sprzedającej albo w gotówce, albo też w listach zastawnych razem z kuponami złożyć. któryto zakład najwięcej podającemu w cenę kupna się wliczy, a zaś innym po ukończonej licytacyi zwróci się.

4.) Najwięcej podający obowiązanym będzie całą podaną cenę we 30 dniach po doręczeniu mu rezolucyi sądowej, akt licytacyi zatwierdzającej do depozytu sądowego złożyć, a to pod tem zastrzeżeniem, iż gdyby się w temże nieuiścił, tedy na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja w jednym terminie rozpisaną i uskutecznioną by zostaia, a złożony zakład pozostałby dla wierzycielów ku ich zaspokojeniu.

5.) Procz tego kupiciel obowiązanym będzie ciężary, które na nabytych częściach z Summ wymienionych ubezpieczone, o ile podana cena ku ich zaspokojeniu wystarczać będzie, — a wierzyciele onych przed umówionym może terminem do wypowiedzenia spłaty niechcie-

liby odebrać, na siebie przyjać.

6.) Jak tylko kupiciel cenę kupna złoży, zaraz mu zostanie dekret własności do nabytych części Summ wydanym, wszelkie zaś ciężary z przedanych części Summ wyextabulowane i

na cene kupna przeniesione beda.

7.) O rzeczywistości i możliwości spienieżenia sprzedać się mających części Summ jako i o ciążących na nich długach stanowia jedynie tutejsza miejska Tabula i sądowa Registratura, dla tego tamże chęć kupienia mających dła potrzebnego wywiedzenia się odsyła.

Zreszta, gdyby w oznaczonych dwóch terminach za wymieniona cenę wywołania części Summ sprzedać się mające — nie mogły być sprzedane — tedy dla posłuchania wierzycieli, którym prawo hypotheki przysłuża, o warunki sprzedaż ułatwiające termin na dzień 21go Lipca 1847 o godzinie 3ciej z południa stanowi się.

O niniejszym rozpisaniu licytacyi zawiadamia się wszystkich wierzycieli, a mianowicie tych, którzyby po ten czas do Tabuli miejskiej wejsli, lub którymby rezolucyja o licytacyi odbyć się mającej -- dla jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, zawiadamia się z tym dodatkiem, że im dla przestrzegania ich praw Adwokat Sądowy Dr. praw P. Madurowicz i do zastąpienia tegoż Adwokat sądowy i Dr. praw P. Midowicz jako Kuratororowie są ustanowieni.

Lwów dnia 19. Marca 1847.

(4314) E d i f t. (1)

Nro. 1345. Vom Magistrate der freien Handelsstadt Brody wird dem unbekannten Orts abwesenden M. Posuer et Comp. bekannt gegeben,
daß über Unsuchen des Simon Dische, wider ihn,
wegen 822 Sub. 15 Cop. seine bei Herz Reinherz und Simche Löwin in Brody besindlichen
Activa mit Verboth belegt wurden, und demselben
zu ofstziosen Vertrettern in dieser Streitsache Joseph Davidsohn mit Substituirung des Ascher
S. Japke ausgestellt worden sey.

Brody am 10. Upril 1847.

(4350) Aundmachung. (4) Nro. 9522. Vom f. f. Lemberger Landrechte

werden die Inhaber der:

1) Uuf die Stadt Staremiasto 3. 6926 vom 23. Juli 1794 3 1/2 von 100 über 52 ffr. 10 fr.

2) Uuf die Staremiasto Stadt-Unterthanen 3. 12330 vom 13. Uugust 1795 5]100 über 52 str. 10 fr. und

3) Auf die Stadt Staremiasto 3. 12040 vom 3. März 1796 5/100 über 52 fl. 10 fr. sautenden am 2. Jänner 1822 Serie 843 versößten und zur Umsehung auf E. M. wegen Versust nicht über-reichten ostgalizischen Kriegsbarlehens = Obligazio=nen, mittelst gegenwärtiger Kundmachung also vorgeladen, diese Obligazionen binnen einem Jahre so gewiß vorzuweisen, als sonst dieselben für

amortisirt erklärt werden wurden. Aus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg am 21. Upril 1847.

(4203) Ebift. (4)

Nro. 7480. Von dem k. k. Lemberger Landerechte wird dem H. Wenzel Charzewski mit diefem Edikte bekannt gemacht, daß über das am 23. März 1846 3.9951 durch Karl v. Nitsche überereichte Tabulargesuch unterm 14. Upril 1846 zur Bahl 9951 der k. Landtasel aufgetragen wurde, aus dem zu verbüchernden Pachtvertrage des Gutes Glinnik charzewski vom 27. Juni 1842 das sechstährige vom 24. Juni 1845 bis zum 24. Juni 1851 dauernde Pachtrecht mit dem für diese Pachtzeit bedungenen und gezahlten Pachtschillinge pr. 8000 st. C. M., dann solgende mit dieser Pachtung von Verpächtern Herrn Wenzel und Ewa Charzewskie solidarisch übernommene Verbindlichseiten, a) daß die Verpächter selbst während dieser Pachtdauer

alle von diesem Gute entfallenden Verarialsteuern mit einziger Ausnahme der Afzise für die Brand= weinerzeugung zahlen muffen, aus dem dritten Punfte - b) daß die Dominifal-Gerichtsbarfeit während dieser Pachtdauer dem Pachter übertra= gen worden ift, aus dem vierten c) daß die Berpachter jur Beit der Uibernahme Diefer Pachtung dem Pachter das Brennhaus und die Maschine zur Brandweinerzeugung mit allen dazu gehörigen Bestandtheilen in einem folden Bustande überge= ben werden, damit der Pachter fofort den Brandwein erzeugen könne; — im entgegengesetten Kalle aber dem Pachter jeden Schaden erfeten werden, aus dem fechsten Punkte d) die Verbindlichkeit des Pachters neben der Komerzial=hauptstraße ein neues Einkehr=Wirthshaus, dann ein zweites an der Granze — Stallungen bei dem Brandwein= haus, und eine Mible auf eigene Koften zu bauen, auch das Dach an der Scheuer mit Stroh ju decken - und alles dieses dem Pachter beim Gin= tritt der Pachtung ju übergeben, widrigens für jedes solches nicht aufgestellte Gebäude dem Pachter jedes Jahr 100 fl. C. M. zu zahlen, -- aus dem stebenten Punkte e) die Verbindlichkeit der Verpächter, daß im Falle die herrschaftlichen Wirthschafts = Gebäude und das Brandweinhaus nebst Maschine und Bestandtheilen durch eine Feuersbrunst zu Grande gingen, der Pachter zwar diese Gebäude nach einem von den Verpächtern vorgelegten Bauplane auf Kosten der Verpächter wieder aufbauen foll, jedoch alle Baukosten dem Pachter fogleich von den Verpachtern erfett werden muffen, — aus dem neunten Punkte endlich f) die Verbindlichkeit der Verpächter während der sechsjährigen Pachtperiode dem Pächter jedes Jahr 50 Doppeltklafter ober 100 n. ö. Klafter weiches Holz dann 20 einfache Klafter hartes Holz, fer= ner zur Verbesserung von Wirthschafts = Gegen= ständen einen Buchenstamm zu verabfolgen, — aus dem zehnten Punkte in dem Lastenstande des, dem herrn Wenzel Charzewski gehörigen Gutes Glinnik charzewski wie Dom. 306. Seite 36. ED. 7. für den Pachter Herrn Karl Nitsche zu intabuliren.

Da der Wohnort des obgenannten S. Wenzel Charzewski dem Landrechte unbekannt ist, so wird Behufs der Verständigung von diesem Bescheide der Landes= und Gerichts = Udvokat Dr. Weigle mit Substituirung des Landes=und Gerichts = Udvokaten Dr. Raczyński auf seine Gesahr und Kossten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechtes.

Lemberg am 16. März 1847.

(1323) Rundmachung. (4)
Mro. 9140. Vom f. f. Lemberger Landrechte
wird hiemit bekannt gemacht: es sei über Unsuchen

des amtlichen Vertreters der Benedict Leimsnerschen Erben Udvokaten Dolanski auf Gefahr und Kosten des kontraktbrüchigen Herrn Lippolit Kronstein und dessen Rechtsnehmer Herrn Undreas Kylski in die versteigerungsweise bei diesem k. kandrechte vorzunehmende Wiederveräußerung der im Zölkiewer Kreise liegenden Güter Kobylnica ruska sammt Uttinenzien Kamienisko und der Kolonie Feldach Behuss der Einbringung der rückständigen zwei Drittheise des Kausschillings der erwähnten Guter mit 35,255 fl. C. M. gewilliget und zu diesem Behuse ein einziger Termin auf den 24ten Juni 1. J. 10 Uhr Bormittags festgessest, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Bum Ausrufspreise der zu veraußernden Guter wird deren durch gerichtliche Schähung vom 9. Mai 1840 erhobene Werth im Betrage von

52,079 ft. 33 fr. C. Ml. angenommen.

2) Der Meistbiethende ist verpflichtet einen Betrag von 2000 fl. C. M. als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden die auf den zu veräußernden Gutern haftenden Grunds lasten ut Dom. 83. p. 101. n. 1. 2. et 3. on. dann Dom. cod. p. 102. n. 4. on. ohne allen

Regreß ju übernehmen.

4) Der Meistbiethende ist verbunden den angebothenen Kauspreis binnen 30 Tagen, vom Tage des ihm zugestellten den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides an gerechnet, an das Verwahrungsamt dieses k. k. Landrechts um so gewisser zu erlegen, als sonst auf dessen Gefahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine vorzunehmende Lizitazion dieser Guter ausgeschrieben werden wurde.

5) Sobald der Käufer der 4ten Bedingung wird Genuge geteistet haben, wird ihm das Eizgenthumsdetret der erkauften Guter erfolgt, alle Lasten mit Ausnahme der im 3ten Punkte dieser Bedingungen erwahnten auf den Gutern zu versbleibenden, — werden auf den Kaufschilling überstragen und aus den erkauften Gutern geloscht, der Kaufer hingegen als Eigenthumer der erkauften Güter einverleibt, und auf seine Kosten in den physischen Besitz derselben eingeführt.

6) In diesem Termine werden die oberwahnten Güter um was immer für einen Preis verkauft— ubrigens werden die Kauslustigen, welche sich von dem Werthe und Stande der zu veraußernden Guter die Uiberzeugung verschaffen wollen, an die Registratur dieses k. k. Landrechts, hinsichtlich des Tabularstandes aber, an die k. Landtasel gewiesen.

Bon diefer ausgeschriebenen Versteigerung wird biemit die dem Wohnorte nach unbekannte Marianna Mikolajewska, wie auch alle jene Hyprethefar=Glaubiger, welche bis zur Versteigerungs-

Vornahme allenfalls ein Pfandrecht auf den zu versteigernden Gütern erlangen sollten, oder denen der gegenwärtige Feilbiethungs-Bescheid aus was immer für einer Ursache vor dem Lizitazionstermine nicht zugestellt werden konnte, mit dem Beisage in Kenntniß geseht, daß zur Wahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts = Udvokat Dr. Czajkowski als Vertreter bestellt sei, es ihnen jedoch freistehe, sich einen andern Bevollmächtigten zu ersnennen, und solchen dem Gerichte namhaft zu machen.

Aus dem Rathe des t. f. Landrechts. Lemberg am 24. Marz 1847.

### Obwieszczenie.

Nro. 9140. C. K. Sad Szlachecki Lwowski uiniejszem wiadomo czyni, iż na zadanie zastepcy spadkobierców Benedykta Leimsnera rzecznika P. Dolańskiego na niebezpieczeństwo i koszta koutraktu niedotrzymującego P. Hippolita Bronsteina jako tez i jego prawonabywcy P. Andrzeja Rylskiego na sprzedaż powtórną przez publiczną licytacyje w tutejszym c. k. Sadzie Szlacheckim w jednym terminie a to 24. Czerwca 1847 o godzinie 10tej z rana przedsiewziać sie mająca dóbr Kobylnica ruska z przyległościami Kamienisko i kolonii Felbach w cyrkule Zółkiewskim położonych, na zaspokojenie resztujących dwóch trzecich części ceny kupna wyż wymienionych dóbr w kwocie 35,255 ZR. M. K. zezwolono, pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania sprzedać się mających dóbr postanawia się Suma 52,079 ZR. 33 kr. M. K. jako wartość onychże aktem szacunkowym z dnia 9. Maja 1840 wyprowadzona.

2) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany Sumę 2600 ZR. M. R. jako zakład do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś licytującym zwróconym zostanie.

3) Najwięcej oliarujący jest obowiązany ciężary gruntowe na dobrach sprzedać się mających ut Dom. 83. p. 101. n. 1. 2. et 3. on. tudzież Dom. eod. p. 102. n. 4. on. zabczpieczone, bez zadnego wynagrodzenia na siebie

przyjąc.

4) Najwięcej obarujący jest obowiązany podana cenę kupna od dnia doręczonej mu rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej rachując, w 30 dniach do Depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego tem pewniej złożyć, gdyż w razie przeciwnym na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacyja wyż wspomnionych dóbr w jednym tylko terminie rozpisaną i przedsięwziętą zostanie.

5) Jak tylko kupiciel 4mu punktowi niniej-

wydany, wazystkie ciężary, wyjawszy 3cim punktem ninicjszych waruntów wymienione, które przy dobrach pozostana, na cenę kupna przenicsione iz kupionych dóbr extabulowane będą, kupiciel zaś jako właściciel dóbr kupionych intabulowany i na jego koszta w fizyczne posiaszych warunków zadosyć uczyni, będzie mu dekret własności dóbr przez niego kupionych danie onychże wprowadzonym zostanie.

jakabadz cenę sprzedane zostaną. Rażdy licy-towania chęć mający może się o wartości i sta-nie wyż wspomnionych dóbr w Registraturze 6) Dobra w wyż wymieujonym terminie za w Registraturze tutejszego c. k. Sadu Szlacheekiego, a ostanie tabularnym w Tabuli krajowej przekonac. O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia sie

O tej rozpisanej lievtacyi uwiadamia sie z miejsca pobytu niewiadoma P. Maryjanna Mi-kołajewska, jako też owi hipotekowani wierzy-eiele, którzyby przed terminem lieytacyi z swemi należytościami do Tabuli wejszli, jako też i ci, którymby rezolucyja na niniejszą sprzedaż zeewalająca z jakiejbądź przyczyny przed terminem doręczona być nie mogła, z tym dodatkiem, iż na zabezpieczenie ich praw tutejszo-sądowy danym, onymże jednakowo woluo będzie in-nego pełnomocnika sobie obrać, i tutejszemu Adwolat P. Czajkowski jako Rurator jest do-Sadowi mianować.

Sada Szlacheckiego. -Z Rady C. II.

Lwów dnia 24. Marca 1847.

ger Franz Strzygowski gegen Johann Gross von Biala und Joachim Frisch aus Tarnopol hiers gerichts die Klage de praes. 6. Janner d. 3. 3. 40 auf die Zahlung der Wechsellumme von 48. H. E. W. überreicht hatte. Da Joachim Frisch nach der vom Tarnopoler Magistrate hieher erfteilten Auskunft alldort nicht vorsindig, und sein gegenwärtiger Wohnert undekannt ist, so wird gegenwärtiger Wohnert undekannt ist, so wird Dro. 1112. Born Dagiftrat der f. Stadt Bigla wird hiemit bekannt gemacht, bag ber biefige Buribm in bieser Rechtssache der Berwafter Georgiung in Lipnisk bei Biata als Kurgtor ad actum bestellt. Es wird daber Joseliim Frisch hiemit errinnert, die zu seiner Bertheidigung dien-lichen Behelse jenem Kurator bis zu der auf den 25. Juni d. J. bestimmten Tagsabrt mitzutbeilen, und bieher nambaft zu machen, widrigens mit dem obgenannten Kurator verhandelt, und sodann was Rechteus ift erkannt werden würde. ober einen andern Bevollmächtigen zu beitellen,

1847. Moril Bom Magistrat Biala den 30.

suh praes. 25. Februar 1847. B. 2825 hierzerichts die Klage wegen Eriabulirung der im Lallenstande seiner Realität zu dereich Ma. 270 pranotitten Satyost von 30 Duk. angestrengt, das zur Bertygandlung dieser Rechtstache die Tagfahrt auf den Des felben, ein Kurator in der Perfen bes dies-feingen Rechtsvertreters Zagorsklunter Buftellung Der Klage fammt Beilagen aufgestellt wurde. --Dem genannten Geklagten und bessen allenfalls unbekannten Erben wird sonach obliegen fich ent-Wertreter zeitlich zu vertreten, coer einen andern Bertreter zeitlich zu vestimmen, widrigens diefe Recttsfache mit dem bestellten Kurator verhander formation und son Kuraior die ersorderliche In-formation und sonstige Bebetse um so gewip zeite lich mitzutheiten, und sonst seine Rechte fürzu-sorgen habe, als er sonsten sich alle aus dieser daß Abraham Niederhoffer wis ber ibn und beffen allenfalls unbekannten Erben Juni 1847 Fruh 9 Uhr unter Strenge Des Berabfallming entfleben mögenden nachtheilgen Folgen felbst beigumeffen baben wurde. und entschieben werben murbe, fur melden lieanmi deffen allenfalle unbefannfen Erben fannt gegeben, 15.

Hus bem Rathe bes Burowinar f. t. Stadt= und Landrechtt. Czernowitz den 27. Mars 1847.

Einschreiten des Ludwig Skrzenski unterm üten Julia 1846 z. 3. 20167 der k. Landiafel ausgestragen wurde, im Grunde des bereitst zu ingroßestruges vom 30ten Julia 1844 die Verpflühtung des Adam Grafen ligtwamit die Geuern, den Zehenk, die Laken, die Kommifstendenken, und im Allgemeinen alse Grundlaffen welche von dem Gute Swiez er wieszyk für die Zeit vom 1. Juli 1844 gebühren, sammt bla00 Zinsen zurückzustellen, und den zur Befriedigung der Forderungen der Unterhanen zu zahlenden Betrag sammt al. 100 Zinsen iastiern es die Summe von 2000 st. E. M. nicht übersteigt im Paffliesten der dem Adam Erassen beit dem. 385. pag. 232. n. 6. haer. zu Gunsten des Ludwig Streen. rechte wird dem Geren Adam Grafen Baltowski mit biefem Gbiffe befannt gemacht, baf über Dro. 11656. Don dem E. f. Lemberger Landslei gu inrabuliren, im Daffingande bes bem Adam Grafen Bakowski gehorigen Gutes Podulesteranka et Tuczepy dom. 307. p. 390. n. 6. hacr., 3u pránotiren. (42k7)

Da ber Wohnort bes him. Adam Grafen Ba-torrski unbefannt ift, so wird demselben der Lan-bes- und Gericht-Advesat Dr. Kartmanski mit Substitutiung des Landels und Gerichts Avoren ein Dr. Kabath all dessen Gerahr und Koften

Oro 2025. Bon Centen es i. n. B. l'windre Cable und Landreckfes wird dem dem Wohn-

jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg ben 21. Upril 1847.

(4379) Ediftal-Vorladung. (1)

Rro. 5237. Die in Zolkiem konfkribirten im Jahre 1846 auf den Uffentplat beruffenen Individuen, als:

sub Nr 34 115. Wasyl Wilczyński,

-- 49 2/5. Peter Kowaluchiewicz recte Walachiewicz,

- 81 115. Simon Horn recte Haydenkorn,

-- 92 115. Moses Beer,

-- 192 115. Mayer llatz,

-- 17 15. Jankel Rudelhaim,

—— 147 1/5. Alexander Niedźwiecki,

-- 189 15. Schmul Löw, -- 43 15. Josel Schram,

-- 65 15. Itzig Sadack recte Schor,

-- 87 115. Jankiel Hackmann,

-- 126 2j5. Wolf Ekstein,

-- 53 1]5. Alter Kraus,

—— 154 215. Nikolaus Prycki,

— 71 Mayer Hirschhorn, — 66 Schmul Leib Margules und

— 45 1/5. Alexander Magares werden bies mit aufgefordert, binnen 6 Wochen sich beim Zol-kiewer Magistrate zur Stellung auf den Uffentsplaß anzumelden, widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Vorschriften verfahren werden wurde.

Zotkiew am 13. Dezember 1846.

(1476) E d i f t. (4)

Mro. 11757. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem dem Wohnorte nach unbekannten Krn. Adam Dzierzkowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben die Fr. Josepha Stojalowska und der Kr. Ignatz Lenkiewicz unterm 13. April 1847 zur Bahl 11757 wegen Zahlung der Summe von 95579 fl. 40 kr. C. M. eine Klage angebracht, und um richterliche Hitse gebeten, worüber binnen 90 Tagen die Einrede zu erstatten ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Wilczyński mit Substituirung des Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Sąkowski als Curator hestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts

ordnung verhandelt werden wird.
Durch dieses Edikt wird demnach der Bestangte erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeschelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder

auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen solbst beizumessen haben wurde.

Hus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg am 14. Upril 1847.

(4524) Edictum (4)

Nr. 3051. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Judaeo Mendel Bernstein, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Ludovicam Bilińska contra illum puncto judicandi nexum hypothecae Summae 122 fl. M. C., super sorte bonorum Chocin impetratum nullum et inessicacem esse sub 19. Martii 1847 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Minasiewicz, cum substituitutione Domini Advocati Mokrzycki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eum ad hic Fori Nobilium die 30. Junii 1847 hor. 9. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 8. Aprilis 1847.

(4523) Edictum. (4)

Nr. 3050. Caesareo - Regium in Regnis Ga liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense D. Theclae Bekowa, medio praesentis Eddicti notum, redit: per D. Ludovicam Bilińska puncto judicandi nexum hypothecae Summae 151 fl. 50 xr. super sorte bonorum Chocin impetratum nullum et inefsicacem esse sub praes. 19. Martii 1847 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotum ipsius periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Minasiewicz cum substitutione judicialis Advocati Domini Mokrzycki qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic F. R. die 30. Junii 1847 h. 9. m. ad pertractandam hanc causam praestituto comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propri culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fort Nobilium. Stanislaopoli die 5. Aprilis 1847.

Rundmadjung. (i) Mro. 11360. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß gur? Befriedi= gung ber, ber Gr. Franciska Pienigzek mit ben Urtheilen dieses f. f. Landrechts vom 21. April 1842 3. 3213 des Uppellazions = Gerichtes vom 27. September 1842 3. 12200 und der oberften Juftigftelle vom 30. Dezember 1842 8. 7814 ju= erkannten Gesammtbetrage von 1125 fl. 28. 28. und 307 fl. 30 fr. 23. 28. in die gerichtliche Beraußerung bes den Schuldnern Joseph und Marianna Trombockio zustehenden zu Gunften derfelben auf den Gutern Huta oder Hutka Lubyska laut loptb, 205. S. 432. Post 20. des La= stenstandes einverleibten 23jahrigen vom 1. Upril 1847 bis 1. Upril 1874 dauernden Pachtrechtes gewilliger worden sei, welche bei diesem f. f. Land= rechte in einem einzigen Termine und zwar am 25. Juni 1847 um 10 Uhr Vormittage unter rolgenden von den Glaubigern festgesetten erleich= ternden Bedingungen abgehalten werden :

bovene Schähungswerth des feilzubiethenden Rech= tes im Betrage von 2753 fl. 6 fr. C. M. ange-

nommen:

2) Jeder Kauflustige ift gehalten das auf 5 fl. E. M. herabgesekte Ungeld zu Banden der Lizistations-Commission im Baaren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Mitslizitanten aber gleich nach geendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Sollte das befagte Pachtrecht in dem abzuhattenden veilbieihungs-Termine um den Schätzungswerth oder über denfelben nicht veräußert werden konnen, so wird dasselbe auch unter dem Schäbungspreise um jeden Betrag veräußert wer-

den.

4) Der Meistbiethende ist verbunden, jenen Betrag des Kaufschlings der zur Befriedigung der Forderungen der Fr. Franciska Pioniazkowa und Jool Schiffor nothwendig ist (falls ein so hoher Meistboth gemacht werden sollte) binnen 30 Tagen nach der Zustellung des Bescheides über die Lizitazion zu Gericht zu erlegen, salls aber ein noch hoherer Unboth gemacht werden sollte, werden dem Meistbiether zur Zahlung des die Förderungen der Franciska Pioniazek und Jool

Schiffer übersteigenden Betrages des angebothes nen Kaufschillings zehnjährige gleiche Fristen bes willigt über deren gesetzliche Sicherstellung sich derselbe jedoch binnen 30 Tagen nach der Zustellung des Bescheides über die abgehaltene Lizitas

tion auszuweisen haben wird.

5) Im Falle die Fr. Franciska Pieniązek Meistbietherin werden sollte, wird dieselbe vom Erlage des angebothenen Kausschillings, so weit derselbe ihre Forderungen nicht übersteigt die zur Erstießung des rechtskraftigen Bescheldes über die Feststellung der Spoothekarrechte und die Ordnung der Glaubiger der auf dem besagten Pachtrechte einverleibten Glaubiger befreiet, so wie auch jener Meistbiethende der von der Fr. Franciska Pieniazkowa die gehörig ausgestellte Erklärung, daß dieselbe ihre Forderungen bei ihm belassen will, beibringen sollte.

6) Sobald der Kaufer der Aten und bezuglich der Sten Bedingung Genüge geleistet haben murbe, wird demfelben das Eigenthums = Defret des erstandenen Rechtes ausgefolgt, derfelbe auf seine Rosten als Eigenthumer desselben einverleibt, und die auf diesem Rechte hartenden Lasten auf den gerichtlich erlegten Kaufschilling übertragen

werden.

7) Sollte der Käufer der Iten und 5ten Bedingung nicht genüge leisten, so wird auf Unlangen der Obsiegerin oder sonst einer dabei betheiligten Parthei auf seine Gesahr und Unkosten
eine Relizitation in einem einzigen Termine ausgeschrieben, das Angeld demselben nicht mehr zuruczestellt, welches den Släubigern zusallt, und
der vertragsbrüchige Käufer, für jeden den Gläubigern, oder der obliegenden Parthei hiedurch
entstandenen Abgang oder Schaden, im Falle zu
dessen Deckung das Angeld nicht zureichen wurde,
mit seinem ganzen Vermögen für verantwortlich
erklärt.

8) Behufs der Einsichtsnahme der auf obigen Pachtrechte haftenden Lasten und mit diesem Rechte verbundenen Verbindlichkeiten werden die Kaussussigen an die f. Landrafel und die hierge-

richtliche Registratur gewiesen.

Von dieser Feilbiethung werden verständigt beide Partheien, dann die auf dem zu veräußernden Rechte intabulirten Släubiger: der k. Fiskus Namens des h. Staatsschabes, Joel Schiller zu eigenen Handen, und der demselben auf den Fall wenn ihm der Bescheid über die ausgeschriebene Feilbiethung aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, wie auch jenen, welche mittlerweile auf dem zu veräußernden Rechte ein Pfandrecht erlangen sollten, mittelst hiergerichtlichen Beschlußes vom 21. Jänner 1846 3. 3979d aufgestellte Curator Herr Udvokat Midowicz.

Aus dem Mathe des E. f. Landrechts. Lemberg den 3. Mai 1847.

3 \*

Obwieszczenie.

Nra. 11330. C. k. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Sum 1125 zr. w, w. i 307 zr. 30 kr. w. w. Franciszce Pieniążkowej wyrokami tutejszego c. k. Sadu pod dniem 21. Kwietnia 1842 L. 3213 - Sadu Appellacyjnego pod dniem 27. Września 1842 L. 12200 i najwyższego Trybu oalu sprawiedliwości pod dniem 30. Grudnia 1842 L. 7814 wypadłych - przysądzonych, publiczna sprzedaż prawa dwudziestu trzy letniej od daia 1. Ilwietuia 1847 do 1. Kwietnia 1870 trwającej dzierzawy małżonkom Józefowi i Mariannie Trembeckim przysłużającego i na ich korzyść na dobrach Huta czyli Hutka Lubycka L. D. 295. p. 432. n. 20. on. zahezpieczonego, pozwolona zostala -- która w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w jednym tylko terminie, 4. j. dnia 25go Czerwca 1847 o godzinie 10tej przed poludniem odbędzie się pod następującemi przez wierzycieli ustanowionemi ulatwiającemi waruultami:

1) Za cenę wywołania stanowi się Suma 2753 zr. 6 kr. m. k. jako wartość szacunkowa sprzedać się mającego prawa sądownie wypro-

wadzona.

2) Ražden chęć kupicnia mający obowiązany jest 5 zr. m. k. jako zniżony zadatek do rak kommissyi licytacyjnej złożyć, który to zadatek najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś współkupującym zaraz po ukończonej sprzedaży zwrócony zostanie.

3) Gdyby rzeczone prawo dzierżawy w oznaczonym terminie sprzedaży za cenę szacunkowa lub nad takowę sprzedane nie zostało, natenczas takowe i niżej ceny szacunkowej za

jakakolwiek cene sprzedane będzie.

4) Najwięcej oliarujący obowiązany jest takową ilość ceny kupna, która do zaspokojenia należytości P. Franciszki Pieniążkowej i Joela Sziffera potrzebną jest — (gdyby tak wysoka cena kupna zaoliarowana była) w przeciągu 30 dni po doręczeniu rezolucyi na tę sprzedaż wypadłej, sądownie złożyć; gdyby zaś jeszcze wyższa cena kupna zaoliarowana była kupicielowi wzpłata kwoty należytości Pani Franciszki Pieniążkowej i Joela Schiffer przewyższającej przez dziesięć lat w równych terminach dozwoloną będzie, jeżeli tenże w 30 dniach po doręczonej rezolucyi na tę sprzedaż wypadłej, prawne bezpieczeństwo takowej kwoty wykaże.

5) Gdyby Pani Franciszka Pieniążkowa najwięcej ofiarująca została, tedy taż wolną będzie od suładania zaofiarowanej ceny kupna, jeżeliby takowa jej należytości nie przewyższała, aż dopóki de tret prawną moc mający prawa bezpieczeństwa i porządek wierzycieli na rzeczonem prawie dzierżawy zaintabulowanych ustanawiający nie wypadnie, w podobnym sposobie i ten kupiciel wolny będzie, któren się deklaracyją Pani Franciszki Pieniażkowej wywiedzie, że taż należytość swoją przy nim zostawioną mieć chce.

6) Jeżeli kupiciel 4mu i względnie 6mu warunkowi zadosyć uczyni, natenczas onemu dokret własności kupionego prawa wydany, i tenże na swoje własne koszta za właściciela intabulowany będzie; długi zaśtoż prawo dzier-żawy obciążające na cenę kupna sądownie zło-

zona, przeniesione zostana.

7) Gdyby kupiciel 4mu i 5mu warunkowi zadosyć nie uczynił, natenczas na zadanie strony wygrywającej albo innej w tej mierze udział mającej, na jego niebezpieczeństwo i koszta relicytacyja w jednym terminie rozpisaną będzie; zadatek jego przepadnie i nieniszczający się kupiciel za każdą wierzycielom lub stronie wygrywającej przez to wynikłą szkodę, jeżeliby do pokrycia takowej zadatek nie wystarczył, całym swoim majątkiem odpowiedzialnym się stanie.

8) W celu powzięcia objasnienia co do długów na temże prawie dzierżawy ciążących i z temże prawem połączonych powinności, odsyła się chęć kupienia mających do c. k. Tabuli krajowej i Registratury tutejszego c. k.

Sadu

O rozpisanej niniejszej sprzedaży uwiadamiają się obiedwie strony i wierzyciele na tem prawie intabulowani jako to: C. k. Fiskus w imieniu najwyższego skarbu rządowego, i Joel Schiffer do własnych rąk, tudzież W. Adwokat Midowicz rozporządzeniem tutejszego c. k. Sadu z dnia 21 Stycznia 1846 do L. 39799 naznaczony zastępca tak tegoż Joela Schiffer na przypadek, gdyby onemu rezolucyja o rozpisanej niniejszej licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem doręczona nie była, jakoż i wszystkich tych wierzycieli, którzyby bezpieczeństwo długów swoich w przeciągu tego czasu w Tabuli krajowej na temże prawie dzierżawy uzyskali.

Z Rady C. R. Sądu Szlacheckiego.

Lwów dnia 8. Maja 1847.

(1528) Ediktal-Borkabung. (1) Mro. 137. Bom Magistrate der Kreisstadt Kolomea werden nachstehende jur Stellung auf dem Uffentplat pro 1845 beruffene, jedoch nicht erschienene militarpflichtigen Individuen als:

Mus der Nadworner Vorstadt:

BN. 9. Michael Chomiak geb. 1824.
- 272. Moses Zwecher - 1825.

— 404. Joseph Bohiúski — 1925, mit dem Beisage vorgesaden, binnen 6 Wochen vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung beim Magistrate zu erscheinen, widrigens man gegen dieselben als Refrutirungsfüchtlinge allenfalls auch als Auswanderer nach den bestehenden Borsschriften verfahren murde.

Rolomea 20. Upril 1847.

(1431) Ediftal-Borladung. (1)
Mro. 389. Die jur Stellung auf den Uffent-

plas beruffenen, und unwissend mo sich aufhalstenden militarpflichtigen Individuen, als:

Mus Samokleski:

Haus-Niro. 91. Peter Kudlaty,

Und Czekay:

34. Ludwig Dubisiewicz,

Und Mrukowa:

9. Anton Klimowicz,

44. Mojses Kaulmann,

44. Schloime Raufmann, 9. Vincenz Klimowicz,

10. Simon Piwowarski.

Uus Zawadka: 42. Peter Mastaj, Uus Folusz:

55. Audreas Cap, 64. Hönig Herzbrunn,

Hus Pielgrzymka:

werden aufgefordert binnen längstens 6 Wochen puruckzufehren, und sich über ihre unbefugte Ubswesenheit um so gewisser hieramts gründlich zu rechtsertigen, als widrigenfalls selbe nach dem Uuswanderungs-Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Von dem Dominium Samokleski den 12. Mai 1847.

3 D i f t. (4515)(4) Nro. 175. Bon der herrschaft Skolyszyn Jasloer Kreises werden nachsiehende unbefugt ab= mefende militarpflichtige Individuen, als: aus Jablonica: Warchol Joseph CN. 4: aus Lisów: Kalita Jakob CN. 14 und Chowański Michael CN. 44; aus Runowa: Marszalek Thomas CN. 10; aus Skolyszyn: Kulik Franz CN. 26, Golen Albert CN. 38, Kula Andreas CN. 31 und Warchol Thomas CN. 35; aus Glehoka: Udraúaki Johann CN. 10, jur Rudfehr in ihren Geburtfort binnen 6 Wochen aufgefordert, widri= genfalls dieselben als Retrutirungeflüchtlinge be=

trachtet, und behandelt würden. Skolyszyn am 15. Mai 1847.

(1470) Ediktal=Vorladung. (4) Mro. 10 Bon der im Stryer Kreise gelegenen Herrschaft Zurow werden die unbefugt abwesen= ben militärpflichtigen, als:

1) Leizor Straier HM. 30,

2) Lejzor Szrajer BN. 66,

3) Itzik Meller &N. 74, 4 Wigdor Grarberg &N. 12, 5) Abraham Szwarc &N. 13,

6) Moses Mortko Haber Hab. 51,

7) Antschel Meller Son. 54,

.8) Szaja Lów H. 57, 9) Majer Spuna H. 59,

hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen vom Lage ber gegenwärtigen Einschaltung des Ediftes in das Zeitungsblatt gerechnet, unter sonst anzumendender Strenge der Gesehe in die heimath Zurow zuruchzukehren.

Vom Dominio Zurow am 10. Mary 1847.

(1151) E b i f t. (4)

Mro. 3973. Wem Tarnower f. t. Landrechte wird biemit bekannt gegeven, daß Fr. Leopoldine Eiseubaeh gegen den abwefenden und dem Wohnorte nach unbekannten herrn Michael Lapinishi dann feine dem Momen und Wohnorte nach unbekannten Erben wegen Schopfung des Urtheils, daß das Recht des Michael Lapineki auf die lib. dom. 53. p. 142. n. 49 1/2 on. im Casten= stande der Guter Plesna und Rychwald prance tirte Gumme 12239 fip. 16 Gr. durch Beriabrung erloschen und ertabulirbar fei unterm 25. Mary 1847 3. 3. 3973 eine mundliche Klage überreicht habe. Wegen unbekannten Wobnorts des Belangten Irn. Michael Lapinski wird demfelben und feinen dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben, auf Gefahr und Roften derselben der hiergerichtliche Udvokat Hr. Dr. v. Witski, dem der hiergerichtliche Udvofat Gr. Dr. Radkiewicz substituirt wird, jur Wahrung der Rechte derfelben zum Kurator bestellt. Mittelft bes gegenwartigen Gbifts werben nun die Belangten aufgefordert, jur mundlichen Streitverhandlung bei der auf den 24. Juni 1847 10 Uhr Vormittage anberaumten Tagfahrt entweder personlich zu erscheinen oder ihre Behelfe dem bestellten hrn. Kurator mitzutheilen, oder sich eis nen anderen Bertreter ju mablen, und biefem Berichte befannt ju geben, widrigens felbe ben erwachfenen Rachtheil fich felbst zuschreiben muß-

Uns dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow den 7. Upril 1847.

(4437) Rundmachune. (4)

Blro. 417. Lom Magistrate der Kreisstadt Stanislawow wird bekannt gemacht, daß die Ers ben nach Joel Halpern, als: Abraham Halpern, Perl Horowitz und Taube Kristianpoler dem Stanislaus Stonecki biergerichts um Umortisirung des durch Stanislaus Stonecki über den Betrag von 5475 fl. E. M. in Krechowce zu Gunsten des Joel Halpern am 7ten Dezember 1837 mit dem auf den 1. Mai 1838 festgesetzen Ruckzchtungstermine ausgestellten Schuldscheins sub pr. 31. Janner 1847 zur B. 417 eingeschritten. — Dem Inhaber dieser Urkunde hat solche binnen Jahresfrift um so gewisser anzuge.en, widrigens dieselbe für nichtig erklart werden wurde.

Stenislawow am 13. Mary 1847.

(4384) E b i f t. (4)

Mro. 10355 Wom f. f. Lemberger Candrechte wird der unbekannten Aufenthaltes befindlichen Geflagten Anna de Hyszow tter Che Letowska, 2ter Che Stojowska, und ihren allfalligen unbekannnten Erben mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben, der Gr. Joseph Joachim zweier Nahmen Janowski, bann Kajetan und Sophie Kozłowskie wegen Löschung bes auf den Ontern Blaszkowa Dom. 46. pag. 327. n. 4. on. ju Gunften der Frau Anna Stojowska gebornen Hyszow haftenden Fruchtgenuß aus dem Laftenstande Diefer Guter unterm 3ten Upril1847 Bahl 10855 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mundlichen Verhandlung eine Tagfatung auf den 13tea July 1847 um 10 Uhr Vermittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Wertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Uzbath mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Polański als Kurater bestellt, mit welschem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhansbelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Aus dem Rathe des f. k. Candrechts. Cemberg am 20ten Upril 1847.

(4507) Ediftal = Vorladung. (4)

Mro. 147. Dom Magistrate der Stadt Grybow, Sandecer Kreises, werden nachstehende theils besugt und theils unbesugt abwesende militärs pslichtige Individuen, und zwar: Michael Muchowicz aus Haus-Nro. 2, Hersch Bauerkreund aus Hnro. 11, Benjamin Faber aus Hnro. 11, Alexander Schulowicz aus Hnro. 105, Moises Raab aus Hn. 196, welche sich im Jahre 1846 auf den Ussentplaß zu stellen unterlassen haben, aufgefordert, binnen drev Monaten vom Lage der Einschaltung des gegenwartigen Gediftes gezrechnet, sich hieramts zu stellen und ihre Ubwezsenheit gehörig zu rechtfertigen, als widrigens diezselben als Rekrutirungsflüchtlinge betrachtet und behandelt werden.

Stadtmagistrat Grybow am 14. Upril 1847.

Mro. 74. Bom Buczaczer herrschaftlichen Justisamte Stanislawower Kreises, wird dem undeskannten Orts sich aufhaltenden Juden Marcus Selzer hiemit bekannt gegeben, daß demselben in der durch Salamon Beor gegen ihn angestrengsten Streitsache wegen Zahlung 200 fl. C. M.s. auf seine Unkosten und Gefahr ein Kustator in der Person des Chaim Itzig Chalson ernannt worden sep.

Buczacz am 27ten Februar 1847.

(4543) Konkurs-Verlautbarung. (1)

Mro. 57. Zur Besetung der bei dem Zywiccer Magistrate erledigten zwey Kanzellistenstellen,
womit einer jeden ein jahrlicher Gehalt von 200
fl. C. M. aus den Stadtrenten verbunden ist,
wird der Konkurs hiemit ausgeschrieben.

Die Berwerber um diese Stellen haben ihre mit dem Ausweise über die Studien, Fahigkeisten, Verwendung und tadelloses Betragen, belegsten Gesuche, worinn sie auch anzusubren haben, ob sie mit irgend einem Beamten des Zywiecer Magistrats verwandt oder verschwägert sind, bis 15ten Juny 1847 hieramts zu überreichen.

Magistrat Zywiec am 10ten Mary 1847.

(1501) Edictum. (4)

Nro. 6313/1847. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto hacredibus olim Antonii Jablonskii, utpote: Ignatio, Antonio, Alexandro, Josepho et Adalberto Jabłońskie tum Theresiae Harasiewiczowa et Salomeae Szpakowska de domicilio et vita ignotis notum redditur, quod contra ipsos hacredes Melchioris Rallenbach videlicet Franciscus, Carolus et Henricus Rallenbach tum Joannes Rlein de praes. 27. Martii 1347 ad Nrum. 6313 actionem intuitu extabulationis Summae 7855 flp! 11 17/18 gr. e statu passivo braxatorii sub Nro. 100 2/4 dom. 41. p. 232. n. 4 on. in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverunt.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Duum. Sekowski cum substitutione Domini Advocati Raciborski quocum actio in Judicium delata, juxta Nor-

mam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut die 24. Junii 1847 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 15. Aprilia 1847.

**(453**2)

Mro. 319/1847. Wom Magistrate der f. Saupt= ftadt Lemberg gerichtlicher Abtheilung wird hiemit bekannt gemacht, es fei auf Unsuchen des Jacob Wild als Rechtsnehmer der Cheleute Anton und Emilie Strigt die öffentliche Feilbiethung der sub Nro. 155 314 gelegenen Realität zur Befriedigung der gegen die Cheleute Sender Mayer zweinam. und Ziel Brück ersiegten Forderungen von 700 fl. und 100 fl. C. M. sammt 5|100 vom 1. Mai 1845 ju berechnenden Interessen dann der Erefuzions= fosten pr. 11 fl. 55 fr. C. M., 37 fl. 2 fr. C. M. und 9 fl. 24 fr. C. M. - nach Ubschlag des Betrages von 525 fl. C. M. querft jur Tilgung der erwähnten Intereffen, dann der E. zuerkannten Erekutionskosten im Wege der Erekuzion bewilligt worden ift, welche in drei Terminen, nämlich am

Kundmachung.

1) Zum Ausrufspreise wird der im Wege der gerichtlichen Abschähung erhobene Werth von

28ten Juni 1847, am 2ten August 1847 und am

3tten August 1847 jedesmal um 3 Uhr nachmit=

tage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen

11,010 fl. C. M. angenommen.

abgehalten werden wird:

2) Jeder Kauflustige ist gehalten an Reugeld 5\,\text{100 des Werthes d. i. den Betrag von 303 st. E. M. zu Handen der Lizitations=Kommission zu erlegen.

- 3) Der Käufer ist gehalten die eine Halfte des angebothenen Kaufschillings mit Einrechnung des erlegten Reugeldes binnen 30 Tagen, vom Tage der Zustellung des den Lizitazionsakt bestättigenden Bescheides an gerechnet, an das hiergerichtliche Erlagsamt zu erlegen, die andere Kaufschillingshalfte dagegen entweder ebenfalls in der nämlichen Trist gerichtlich zu erlegen, oder solche auf der erstandenen Realität gegen Isou Interessen auf eigene Kosten sicherzustellen, und sie erst nach Erbalt der Zahlungstabelle den Glaubigern hinnen 30 Tagen zu berichtigen; ferner ist
- 4) der Kaufer verpflichtet, die auf der zu versaußernden Realität haftenden Schulden nach Maß= gabe des angebothenen Kaufpreises für den Fall, als die Gläubiger vor der etwa bedungenen ihrer

Forderungen die Bahlung nicht annehmen wolls

ten, ju übernehmen.

5) Sobald ber Käufer der dritten und vierten Bedingung wird Genüge geleistet haben, wird ihm das Eigenthumsdefret der gekauften Realitat ausgefolgt, der physische Besit derselben übergeben und alle darauf haftenden Schulden mit Ausnahme der Grundlasten werden ertabusirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

6) Sollte der Kaufer den vorangeschickten Bedingungen nichtentsprechen, so wird unter Verlust
des erlegten Reugeldes eine neue Lizitazion der
erstandenen Realität bloß in einem einzigen Termine auf dessen Kosten und Gefahr abgehalten,
und solche in diesem Termine auch unter dem

Schapungswerthe reraußert werden.

7) Die zu veräußernde Realität wird in dem ersten und zweiten Termine blos über oder um den Schähungswerth verkauft, im Iten Termine hingegen wird dieselbe auch unter dem Schähungs-werthe veräußert werden, zedoch nur um einen solchen Unboth, der zur Befriedigung der gegenwartig sichergestellten Gläubiger hinreichend ware.

8) Die Kauflustigen werden hinsichtlich der Lasten und Ubgaben an die Stadtrafel, Registratur

und Steuerkasse gewiesen.

Schlüßlich werden von dieser Lizitation die dem Wehnorte nach unbekannten Sppothekar-Gläubiger, als: Leib Bernfeld und Moszko Bluer, dann diejenigen, welche in der Zwischenzeit in die Stadttasel kommen sollten, oder denen der Lizitazionsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, durch den zu diesem Behuse in der Person des Herrn Landes-Aldwofaten Dr. Homarnicki mit Substituirung des Herrn Landes-Aldwofaten Dr. Kolischer bestellten Kurgtor verständiget.

Lemberg ben 5. Marg 1847.

## Ohwieszczenie.

Nro. 319/1847. Magistrat sadowniczego wydziału król. głównego miasta Lwowa niniejszém do wiadomości podaje, iż na prośbe Jakuba Wilda jako prawonabywcy od małżonków Autoniego i Emilii Strigl sprzedaż publiczna realności pod Nrem 155 3 1 położonej pozwolona zostala na zaspokojenie wygranych przeciwko malzonkom Sender Mayer dwojga imion i Ziel Brück sum 700 zle. i 100 zle. m. k. wraz z procentami po 5/100 od 1. Maja 1845 liczyć sie majacemi, tudzież kosztami egzekucvjnemi w kwotach 11 złr. 55 kr. m. k., 37 złe. 2 kr. m. k. i 9 słe. 24 kr. m. k. przysadzonemi, jednakowo po odtrąceniu kwoty 525 złr. m. k. najprzód na umożenie wyżej wspomnionych procentow, potem przysadzo. nych kosztów egzekucyjnych, która to sprzedaz nubliczna w trzech terminach to jest dni a 28 Crerwea 1847 dnia 2. Sierpnia i 31. Sierpnia 1847 zawsze popoludniu o godzinie 3ciej w sałi radnej tegoż Magistratu odbędzie się a to pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość przez sądownie przedsięwzięte oszacowanie na

11040 zlr. m. k. wyprowadzona.

2) Každy chęć kupienia mający obowiązany jest 5j100 wartości to jest kwote 303 złr. m. k. do rak komissyi licytacyje przedsiębiorącej ja-

ko zakład złożyć.

3) Nabywca jest obowiązanym połowę ofiarowanej ceny kupna, wrachowawszy w nią zakład złożony w przeciągu 30. dni, od dnia doreczenia mu rezolucyi akt sprzedaży potwierdzającej liczyć się mających do depozytu sądowniczego złożyć; drugą zaś połowę ceny kupna albo także w tymże samym czasie sądownie złożyć, albo też takową na kupionej realności wraz z procentami po 5/100 na własne
koszta zabezpieczyć i dopiero po otrzymaniu
porządku wypłaty wierzycieli w przeciągu dni
30. wypłacić, dalej wkłada się.

4) Na kupującego obowiązek długi na téj sprzedać się mającej realności ciążące w miarę ofiarowanej ceny kupna na ten wypadek, gdyby wierzyciele przed oznaczonym wypowiedzenia terminem wypłatę swoich należytości

przyjąć nie chcieli, na siebie przyjąć.

5) Po dopełnieniu wymienionych pod 3 i 4. warunków zostanie kupicielowi dekret własności kupionej realności wydanym, takowa mu w fizyczne posiadanie będzie oddaną i wszelkie długi na niej ciążące, wyjąwszy ciężary gruntowe, wyextabulowane i na cenę kupna

przenicsione zostaną.

6) Gdyby zaś kupujący wyżej wyszczególnionym warunkom zadość nieuczynił, wtenczas pod utratą złożonego zadładu nowa licytacyja nabytej realności i to tylko w jednym terminie na jego koszta i z jego niebezpieczeństwem przedsięwzięta, i taż realność w tymże terminie nawet niżej cony szacunkowej sprzedaną bedzie.

7) W pierwszym i drugim terminie będzie ta realność tylko za cenę szacunkową lub wyżej sprzedaną, w trzecim zaś terminie nawet niżej ceny szacunkowej jednakowoż tylko za takową cenę, któraby do zaspokojenia wierzycieli na tejże realności zabezpieczonych do-

stateczna byla.

8) Co się zaś długów i danin dotyczy wolno jest cheć kupienia majacym, o nich w Tabuli, registraturze i kasie podatkowéj miejskiej przekonać się. Nal oniec uwiadamia się o tej licytacyi wierzycieli zahypotekowanych z pobytu teraźniejszego niewiadomych jakoto: Leib Bernfeld i kioszko Bluer tudzież wszystlich tych,

którymby rezolucyja o niniejszéj licytacyi jako téż i następujące rezolucyje z jakiegobądź tolwiek powodu przed terminem doręczonémi być nie mogły, nie mniéj tych, którzyby w przeciągu tego czasu na téjże realności intabulowanemi zostali przez kuratora do tego interesu i wszystkich dalszych w związku z nim będących w osobie pana Adwokata krajowego Komarnickiego z substytucyją pana Adwokata krajowego Kolischera obranego.

Lwów dnia 5. Marca 1847.

(4373) Editt. (4)

Mro. 11669. Vom f. f. lemberger Landrechte wird mittelst gegenwartigen Edifts bekannt gemacht, es habe die Frau Kasimira de Lewartowskie Homolacz, gegen Marianna de Idobinskie Goluchowska dem Wohnorte nach unbeskannt, und deren dem Mamen und Wohnorte nach unbekannte Erben, wegen Löschung des Rechtes zum Gartner Sebastian Trzmiel und des freien Mahlens in der Muhle von Gnojnik aus dem Lastenstande des 134 Theiles der Guter Gnojnik am 12. Upril 1847 3. 11669 eine Klage angebracht, und um richterliche hitse gebeten, werüber der Termin zur mundlichen Verhandlung auf den 2. August 1847. um 10 Uhr Vormittags sestaesett wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Lansdes und Gerichts = Advofaten Dr. Polanki mit Substituirung des Hrn. Advofaten Dr. Czermak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebes nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Goikt werten demnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem dieselben sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Hus dem Rathe des f. f. Candrechte.

Lemberg am 22ten Upril 1847.

(1435) Ronfurs Au-schreibung. (4)
Mro. 5977. Bur Besetzung der ben der Kammeren zu Rolaczyce erledigten, mit tem Gehalte jährlichen 120 fl. C. M. verbundenen Stelle eines Kämmerenkanzelisten und zugleich Polizez-Revisort, wird der Konkurs bis Ende Juny d. Ibiemit eroffnet.

Die Bewerber haben ihre wohlinstruirte Gesuche ben der Kammeren Rolaczyce zu überreichen, welche dann den Besetungs-Vorschlag machen wird.

Pom f. f. Kreisamte. Jaslo am 4ten May 1847.

(4525) Ediktal-Borladung. (4)

Nr. 76. Bon der Konstripzions-Obrigkeit Dublany Lemberger Kreises, wird der abwesende Omytro Sztojko ex Haus-Nro. 78, aufgesordert, binnen 6 Wochen in seine Heimath zurückzuschren, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem a. h. Patente vom Jahre 1832 das Umt gehandelt werben wird.

Dublany am 20ten Map 1847.

(4438) Rundmadyung. (3)

Mro. 909. Dom Dominio Buczacz Stanislawower Kreises, wird biemit ju Jedermanns Wisfenschaft gebracht, daß bier in Buczacz am 20. Upril 1845 eine Stutte beiläufig 5 Jahre alt, von etwas mehr als gewöhnlichen bauerischen Pferdschlag und von dunkelbrauner Farbe, von einem Lipowaner, der sich Panko Hapancon nannte und von Klimoutz Czernowitzer Kreises gebürtig ju fein angab, als gestohlenes But abgenommen, und in der Folge um 35 fl. C. M. verkauft murde. — Da der benannte Lipowaner die Flucht ergriffen habe, dieses Factum aber spater in Folge Beschlusses des loblichen f. f. Stanislawower Strafgerichtes vom 10. Novema ber 1846 3. 10174 als fein Berbrechen angefe= hen wurde, so wird der allenfällige allhier bisher unbekannte Gigenthumer fraglicher Stutte im

Sinne des h. 390 a. b. G. hiemit aufgefordert mit legalen Beweisen versehen, binnen Jahresfrist sich beim Dominio Buczacz zu melden.

Vom Dominio Buczacz den 31. Mar; 1847.

(4453) & b i f f. (3)

Mro. 2879. Dom Tarnower f. f. Landrechte wird dem, feinem Wohnorte nach unbefannten minderjährigen Vladislaus Carl Nicephor breinamig Wodziński unter Bertretung feiner bem Wohnorte nach ebenfalls unbefannten Mutter fr. Magdalena Piotrowska biemit befannt gemacht, daß Katharina Goczalka 2ter Che Antosiewiczowa hiergerichts wider die Fr. Agnes Lewiecka und wider ibn, unterm 7. Februar 1846 3. 1479 ein Erefutionsgefuch megen Bahlung ron 150 fl. und 50 fl. C. M. überreicht und um ben richterlichen Beiftand gebeten babe. Begen unbekannten Aufenthalts desselben wird ihm also unter Einem der hiergerichtliche Ubvofat Gr. Dr. Bandrowski mit der Gubstitution des Berrn Udvokaten Dr. Ligeza jum Kurator bestellt und jur Berhandlung diefes Rechtsfreites die Sagfabung auf den 18. Juni 1847 um 10 Uhr in der Frub angeordnet, mobei derfelbe unter Vertretung feiner befagten Mutter ju erscheinen oder feinem Rurator die etwaigen Rechtsbebelfe zeitlich mit= jutheilen oder fich einen neuen Vertreter ju mab= len, und diesen dem Gerichte anzuzeigen baben wird, als er sich sonst selbst die allenfalls widri= gen Folgen seines Saumfals juzuschreiben batte.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Tarnow am 24. Mar; 1847.

(1524)

Der ze ich n i ß

der vom 1. bis 15. Mai 1847 gefundenen oder verdächtigen Individuen
abgenommenen und im hierortigen politischen Magistrats-Grlagsamte
porhandenen Gegenstände:

| Dep. | Magist.<br>Iro. | Benennung ber Gegenstände          | Dep.  <br>O | Magist. | Benennung der Gegenstände           |
|------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 1310 | 12973           | Eine eiferne Schaufel.             |             |         | gerne Puppe, eine Stud Galg         |
| 1314 |                 | Fünf eiferne Schaufeln.            |             |         | ein hölzernes Wasserschaffel.       |
| 1338 | 13367           | Gin Theil eines meffingenen Leuch= |             |         | 3wolf Ellen grauer Leinwand.        |
|      |                 | ters.                              | 1352        |         | Eine eiferne Brechstange.           |
| 1338 | 13365           | Drei fleine Kinderwägerl, 3 fleine | 1360        |         | Ein grober Gad.                     |
|      |                 | Teller vom weißen Porzellan,       | 1368        | 13844   | Gine filberne Taschenuhr.           |
|      |                 | ein blecherner Leuchter, 1 ble=    |             |         | 12 polnische Ellen grober Leinwand. |
|      |                 | cherne Form zum Krapfenmachen,     |             |         | 17 Stud Cigaro.                     |
|      |                 | ein irdenes Geschirr, eine hol=    | 1397        | e.      |                                     |

Der Eigenthumer der einen oder der anderen der obbezeichneten Sachen wird aufgefordert, wegen Unerkennung der Identität und Ausfolgung der in Verlust gerathenen Sachen, sich bei dem politischen Cinreichungsprotokolle des Magistrats der k. Hauptstadt Lemberg binnen 14 Tagen um so gewisser zu melden, als sonst darüber entsprechend verfügt werden wird.

Lemberg den 16. Mai 1847.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 25. Maja 1847.

(4548) Roufurd Berlautbarung. (1)

Nro. 1570. Bei dem k. k. Salzverschleiß= und Transportsamte Turowka zu Wieliczka in Gasligien ist die Umt8-Controllor8-Stelle mit einem Jahresgehalte von 500 fl. der XI. Diäten-Rlasse dem Genuße einer freinen Wohnung, dem sistems mäßigen Salz = Bezuge von 15 Pf. jährlich pr. Familienkopf, und mit der Verpslichtung zum Erslage einer Kaution im Gehaltsbetrage in Erles

digung gefommen.

Bur Befekung diefer Dienststelle oder der hiedurch allfallig im Wege der Vorrückung sich erledigenden Dienstpläte eines wirklichen oder provisorischen Salzspeditions-Umtsschreibers mit der Besoldung von jährlichen 400 fl. der XII. Diäten-Klasse, und dem sistemisirten Salzbezuge oder
eines Salzmagazins-Gehülfen mit dem Jahresgehalte von 300 fl. und der XII. Diäten = Klasse,
dann dem sistemisirten Salzbezuge wird der Konkurd bis 3. Juni 1. J. eröffnet.

Diejenigen, welche sich um eine diefer Diensteftellen bewerben wollen, und die hiezu erforderlischen Speditions und Magazinirungsgeschäfts, Manipulations-Kenntniße, vollständige Gewandtheit

(1472) Ronfurd-Ausschreibung (2) Mro. 19994. Bur Berleibung des in Zaklu-

czyn Bochniaer Kreises in Erledigung gekomme= menen Upotheker=Personal=Besugnißes wird der Konkurs bis 15ten Juny d. J. hiemit eröffnet.

Bewerber um dieses Befugniß haben ihre wohl instruirten Gesuche unter Beilegung des Diploms über das an einer inlandischen Universität erslangte Magisterium der Pharmane und unter

(4494) Ediktal-Vorladung (3)

Nro. 121. Vom Dominio Pererow Kolomeer Kreises wird der im Jahre 1846 auf den Ussentplatz beruffen gewesene Militärpslichtige und unbefugt abwesende Iwan Birczak Starczuk ex CN. 120, Unterthan aus Pererow hiemit aufges

(1467) Rundmachung. (2)

Mro. 3208. Dom kon. galizischen Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß herr Johann Millikowski die handlungsfirma

(1468) Sigitations-Ankundigung. (3)

Nro. 1340. Ben dem t. f. Gefälls-Oberamte Lemberg werden am 6ten Juny 1847 und in den darauf folgenden Tagen, jedesmal von 9 bis 12 Uhr Vor= und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags öffentlich veräußert werden:

im Rechnungemefen, Uibung im Konzeptsfache uf. w. besigen, baben ibre eigenhandig gofchriebenen Gesuche, verseben mit der amtlichen Qualifikations=Tabelle und mit der Nachweisung über Ulter, Gefundheitszustand, jurudgelegte Studien, bisher geleistete Staatsdienste, unbescholtene Moralitat, und über die Renntniß einer flavifchen, vorzugeweise der polnischen Sprache binnen der erwähnten Frist im Wege ihrer vorgefesten Be= borde hierorts einzubringen und in denfelben zugleich anzugeben: ob, und im Beziehungefalle mit wem und in welchem Grade fie mit einem bei dieser f. f. vereinten Galinen= und Galzverschleiß-Udministration, oder bei einem derselben unterstehenden Umte Ungestellten verwandt oder verschwägert sind; auch ist in den bezuglichen Besuchen ausdrücklich anzugeben, um welche dieser Dienststellen kompetirt wird.

Insbesondere hat jeder Bewerber glaubwürdig darzuthun, daß er die erforderliche Kaution vor der Ublegung des Diensteides baar oder sideju-

forisch zu leiften vermag.

Von der f. f. vereinten Sakinen= und Salzverschleiß=Udministration.

Wieliczka am 6. Mai 1847.

Nachweisung ihrer Verwendung in den Lehr= und Subjekten=Jahren, der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, eines hinlänglichen Fon= des zur Errichtung der Apotheke und ihres biss berigen tadelfreien Betragens mittelst des Bochniaer Kreisamtes zu überreichen.

Vom f. f. galigischen Bandesgubernium.

Lemberg am 23ten Upril 1847.

fordert, binnen 6 Wochen beim Dominio zu erscheinen, und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denselben als Restrutirungsflüchtling nach Vorschrift fürgegangen werden wird.

Pererow am 15. Jänner 1847.

in dem hiergerichtlichen Firmabuche auf Buch= und Kunfthandlung am 29. Upril 1847 gezeichnet babe.

Lemberg am 29. Upril 1847.

416 Pfund Baumwolls und Schafwollwaaren, 16 Stück silberne Sackuhren, 3 Pfund jüdische Bücher, 10 Pfund ausländische Zigarren, dann französische und polnische Bücher und Lithographien.

Lemberg am 46ten May 1847.

(1461) Kundmachung. (3)
Ad Nr. Com. Bei dem Tarnower f. k. Landrechte ist durch den erfolgten Tod des Franz
Czaderski eine Landrathsstelle mit dem jährlichen
Gehalte von 1400 fl. C. M. und der Vorrückung
in höhere Gehaltsklassen von 1600 und 1800 fl.
E. M. in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche mit Nachweisung der Kenntniß der deutschen, polnischen und lateinischen Sprache

## (4491) Ligitazions-Unfundigung. (3)

Mro. 4961. Nachdem die auf den 30. Upril l. J. ausgeschriebene 3te Lizitation wegen Verpachstung der im Stryer Kreise zur Kaal. Herrschaft Dolina zugetheilten Kaal. Güter Turza magna und Bolochow ohne Erfolg geblieben ist, so wird zur Verpachtung dieser Güter auf die Zeit vom

und mit der Erklarung, ob, und in welchem Grade sie mit einem Beamten dieses k. k. Landerechtes verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Wochen vom Tage der letten Einschaltung in die Wiener Zeitungsblätter bei diesem Landrechte und wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, durch ihre Vorstände zu überreichen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 2. Mai 1847.

1. Upril 1847 bis Ende Mar; 1853 unter dem im Umtsblatte der Lemberger polnischen Zeitung Nr. 32, 33, 34, 39, 40 und 41 eingeschalteten Bedingungen am 8. Juni 1847 bei der f. f. Kaal. Bezirfs = Verwaltung in Stry in den ge= wöhnlichen Umtsstunden die Versteigerung neu= erdings abgehalten werden.

Stry am 11. Mai 1847.

# Doniesienia prywatne.

Nowy koczobryk jest do sprzedania z wolnej ręki. Bliższa wiadomość pod Nrem. 106 4/4 przy ulicy Łyczakowskiej, na przeciw koszar Hoffmana.

(1531) **D b w i e s z e z e n i e.** (1)
W Kancelaryi Urzędu Zastawniczego Lwowskiego Pii Montis odbędzie się na dniu 14.
Czerwca 1847 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacyja, na któréj różne zaległe klejnoty, frebra i inne fanty sprzedawać się będą.

(1546) Lnu nasiennego Rygskiego "Henko wielkolen- zwanego, jest w szpichlerzu pod Nrem. 223 3]4, korcy dwadzieścia po 16 zr. m. do sprzedaży. (1)

(1539) Służby w kancelaryi jakiej szukający. (1)
Mężczyzna w najlepszym wieku życzy sobie służbę prywatną, mówi i pisze po niemiec-

Mężczyzna w najlepszym wieku życzy sobie służbę prywatną, mówi i pisze po niemiecku, po polsku i po łacinie, i mieszka we Lwowie na ulicy piekarskiej pod Nrem. domu 372 414 naprzeciw pałacu Hrabiny Dzieduszyckiej.

(1533) Letnie pomieszkanie z trzech lub cztérech pokoi, stajni i wozowni składające się, jest na Wulce panieńskiej obok zakładu c. k. pływalni pod Nrem 2051/4 do wynajęcia. – Bliższą wiadomość udzieła G. Baczyński w własnym sklepie w domu Penthera Nr. 804 1/4,

Uwiadomienie handlu szklannego. (8)

Hotelu angielskiego istniejący haudel szklanny, z powodu innych spraw, zaniechać zamyśla, dla tego swój towar po cenach fabrycznych zbyć chce, w którymto celu chęć kupienia mających niniejszem zaprasza.

(1413)

Wieś do sprzedania.

Rzepedź w obwodzie Sanockim za Liskiem dwie mile, przez wieś przechodzi gościniec szutrowany cyrkularny od Liska i Sanoka do Węgier wiodący. Osiadłość składa się ze 120 Ner. czynsz płacących i dziesięciu robiących pańszczyznę ciągłą dni 624, pieszo 312. Pola ornego 184 morg., lasu przeszło 900 mor. Pieniędzy gotowych z arendy młyna z foluszem, tartaku i czynszów 831 ZłR. M. K. Ta wieś jest z wolnej ręki do sprzedania za 20,000 ZlR. M. R. — Bliższe szczegóły udzieli Wielmożny Polański Adwokat krajowy we Lwowie na frankowane listy.

(1482) Wieś Bystra do sprzedania.

(3)

(3)

Wieś Bystra w obwodzie Jasielskim pół mili od miasta Gorlice leżąca, mająca do czterechset morgów lasu i tyle pola ornego z dobremi łakami, przytem młyn, tartak i gorzelnie z maszyną i z całem urządzeniem jest z wolnej reki do sprzedania. — Bliższą wiadomość w chęci kupna będący może nabyć od właścicielki w Krakowie pod Nr. 111 przy ulicy Grockiej, albo w Tarnowie u Adwokata W. Rutowskiego.

(1469)

## Local - Veränderung.

(2)

Die Papier-, Schreib-, Zeichnungs- und Maler-Requisiten - Niederlage

bes

# ANTON SEEHAK

(sub Nro. Con. 177 am Ringplas)

wird im Laufe des Monats Juni auf den Dicasterial - Platz.
Ccf der Dicasterial: und laugen Gasse übertragen werden.

Bei dieser Beranlassung glaubt dieselbe, ihre ansehnlichen, bestens affortirten Papiers und Waaren = Vorräthe um so mehr anempsehlen zu dursen, als sie zu der schon längere Jahre anerkannten vorzüglichen Qualität ihrer Waaren nun auch die Preise so herabsgeset hat, daß damit zugleich die höchste Wohlfeilheit verbunden ist.

Indem sie dadurch den Wünschen des verehrten Publikums entgegen zu kommen hofft, bittet dieselbe, sie, wie zeither, auch fortwährend mit recht zahlreichem Zuspruch zu begünstigen. Lemberg, im Mai 1847.

(1010) CX

Sprzedaż owiec merynosów. (6)

W Bohorodezanach w obwodzie Stanisławowskim, są po umiarkowanych cenach do sprzedania wraz z welna lub bez niej, w skutek tegorocznego bardzo korzystnego rezultatu z kocenia się owiec: 1000 jagniąt, czterysta 4 do 6-letnich zbywających matek rozpłodnych, i dwieście starych wybrakowanych matek, tudzież znaczny wybór tryków do rozpłodu, odznaczających się bardzo znaczną cienkością i oblitością welny, tudzież stalością krwi.

(1380) Jest do sprzedania folwark o dwie mil ode Lwowa, przy drodze murowanej. Ten folwark zawiera grunta orne, łaki, pastwiska i opał. Także dom mieszkalny, zabudowanie gospodarskie, ogrody i inwentarz. — Bliższa wiadomość w kancelaryi Wgo Adwokata Czermaka pod Nrem. 46 naprzeciw katedry. (3)

(1343)

Wieś do wydzierżawienia.

1(3)

(3)

Leszczawa dolna, w cyrkule Sanockim, granicząc z miasteczkiem handlowném Bierczą, jest na lat sześć do wydzierzawienia. — Bliższa wiadomość u właścicielki w téj wsi. — Grunta rozlegie, pastwiska, gorzelnia i tartak.

Pomieszkanie do najęcia.

Pomieszkanie na pierwszém piętrze z balkonem w rynku pod Nrcm. 172 na czas kontraktowy jest do odnajęcia z meblami, trzy pokoje i kuchnia — w domu dawniej Kalinowskiej teraz Frańciszka Ricci. — Zgłosić się o to na drugiém piętrze koło kościoła O. O. Bernardynów pod Ner. 734.

(1442) A. MANKOWSKI (2)

oznajmia szanownej Publiczności, że istniejący dotąd pod firmą A. Czuczawy handel

KORZENI, MATERYJAŁÓW, FARB, PAPIERU I WINA, we Lwowie, przy ulicy halickiej. w domu pod 1.280,

nabył, i takowy nadal pod swoją firmą prowadzić będzie. – Zaopatrzywszy się doborem świeżo nadeszłych towarów, poleca takowe szanownej Publiczności po cenach najumiarkowańszych.

(1434) Jeometra trybunalny zmienił mieszkanie.

Uprasza, ktoby go potrzebował, uwiadomić przez listy franko: »An Herrn Julian Gruszkiewicz in Złoczow Nro. 176.«

(2)

(1270)

# J. L. Singer i Spółka

mają zaszczyt uwiadomić, że w ich składzie

# płócien, towarów na łokcie i modnych,

przy placu ś. Ducha pod Nrem. 32,

dostać možna właśnie nowo przybyłe wszelkie gatunki płócien, bielizny stołowéj, ręczników, batystu, nowe towary wełniane, suknie, perkale, kartony, muszliny, medyjołanskie materyje jedwabne, i towarów modnych stosownych do pory roku terażniejszej, po cenach najumiarkowańszych, jako też i

skład towarów laianych z fabryki Raymana i spółki

z Freywaldau koło Gräfenbergu najlepiej urządzony jest, które po cenach fabrycznych sprzedają się.

Powyższych towarów dostanie także na tegorocznym jarmarku w Ułaszkowcach w sklepie pod Nrem. 32.

Dom z ogrodem do sprzedania przy ulicy Piekarskiej, Nro. 453. Bliższą wiadomość można mieć w tym domu na piętrze. (1)

(1268)

Do łaskawej uwagi tych, którzy grają

(7)

# w loteryje na dobra!

Dnia 10. lipca roku bieżącego odbędzie się ciągnienie naszej dzieslątej loteryl na dobra, a w tych dziesięciu losowaniach ofiarowaliśmy uczestnikom znaczną sumę pięciu milijonów dziewięckroć trzydzieści i ośm tysięcy złotych reńskich w. w., na wygrane przeznaczoną.

Przy téj sposobności pozwalamy sobie zwrócić uwagę uczestników na właściwość planu, służącego za zasadę naszemu teraźniejszemu losowaniu na dobra Vogelsang i t. d.

Jakož, ułożyliśmy ten plan w taki sposób, że wygrane rozdzielić się muzą na cały szereg wszelkich losów. Są 4 oddziały losów.

Pierwszy oddział zawiera Nr. 1 do 42,000, drugi 42,001 do 84,000, trzeci 84,001 do 126,000, a ezwarty 126,001 do 168,000

Każdy tych oddziałów jest odrębnie wygranemi uposażony i ma pewną dla siebie liczbę wygranych, tak iż losy jednego oddziału nie należą do wygranych innych oddziałów; atoli jest jeszcze ten warunek, iż do tego uposażenia, do którego główna wygrana należy, także zarówno i numera wszystkich 4rech oddziałów należą.

Każdy z tych cztérech oddziałów numerów zawiéra w sobie 4000 losów premijowych, w każdej dotyczącej sumie do wygrania przeznaczonej udział mających, i każdy z tych losów ma dla siebie wygrane na pewno przeznaczona; prócz tego jest dla tych losów wyłącznie przeznaczonych 100 znacznych premijowych wygranych.

Z téj właściwości naszego planu wynika, że podobieństwo traflenia jednéj wygranéj szczególniej przez to staje się większe, jeżeli się z każdego uposażenia 1 los, czyli razem 4 losy posiada, do których zakupienia niniejszém uczestników uprzejmie zapraszamy.

z resztą przez posiadanie jednego tylko losu można mieć również udział na każdę z wygranych, o czem z planu tej loteryi dostatecznie każdy się przekona.

Kto nareszcie kupi 5 losów wraz z losem premijowym, może w szczęśliwym razie wygrać: Dwakroć sześćdziesiąt trzy lysiące złotych réńskich.

W Wiedniu, w kwietniu 1847,

1). Zinner i spółka, c. k. uprzyw. hurtownicy.

Losów dostanie u J. P. Riella we Lwowie, tudzież w wielu innych sklepach. Anzeige.

(2)

Nachdem ich 'meine Sandlung in Stanislau bereits aufgelost habe, so bevollmächtige ich zur Einbringung der nach derfelben aushaftenden Rückstände Hrn. J. A. Pellar Geschäftsleiter in der Buchhandlung des herrn J. Millikowski in Stanislau, und bitte ergebenst die geehrten Kunden die Einzahlungen an den benannten herrn Bevollmächtigten J. A. Pellar zu leisten, welcher auch über die einzuzahlenden Beträge abquittiren wird, und ich dessen Bestättigung für gut heiße.

Lemberg ben 15. Mai 1847.

Carl Werner, Raufmann.

# Oznajmie nie.

Zaprzestawszy już prowadzić mój handel w Stanisławowie,

upoważniam Pana J. A. Pellar zawiadowce ksiegarni Pana Jana Millikowskiego w Stanisławowie, do ściągniecia zaległości z tegoż handlu wynikłych, i upraszam najuniżeniej szanowne osoby, których to dotyczy, aby zaległości składali temuż Panu pełnomocnikowi J. A. Pellar, który złożone kwoty pokwituje, a ja potwierdzenie jego uznaję za ważne.

We Lwowie dnia 15. Maja 1847.

Karol Werner, kupiec.

# Anzeige.

Meine Stry er Sandlung unter der früheren Firma "Stegmann et Christians fand ich mich veranlaßt aufzulösen, und bitte ergebenst meine geehrten Kunden die Beträge ob den aushaftenden Rückständen, sowohl von der obbenannten Firma, als auch von der früher bestanzbenen "Joseph Stegmann" an Niemanden andern als an H. Carl Werner in Lemberg zu bezahlen, indem derselbe mittelst meiner Cossion Eigenthumer aller nach meiner aufgelösten Handstung aushaftenden Forderungen wurde; derselbe auch über einzuzahlende Beträge abzuquittiren berechtigt ist, und zur Erleichterung können die Beträge dem besagten Herrn Carl Werner mittelst f. k. Postwagen zugesandt werden, wodann die Bestättigungen ersolgen.

Lemberg den 15. Mai 1847. G. A. Christian, früher Stegmann et Christian

# Oznajmie nie.

spowodowany byłem zaprzestać, i upraszam najuniżeniej szanowne osoby, które w moim handlu brały, aby nieuiszczonych dotąd zaległości na rzecz tak wyżej rzeczonej firmy jako i dawniej-azej firmy "Józefa Stegmanna" nikomu innemu nie składały, jak tylko Panu Karolowi Werner we Lwowie, gdyż tenże przez moją cesyję stał się właścicielem wszystkich po moim zamkniętym handlu pozostałych pretensyj; tenże ma także prawo pokwitowywać wnoszone kwoty; a dla ułatwienia można te kwoty przesyłać rzeczonemu Panu Karolowi Werner przez c. k. wóz pocztowy, poczem zakwitowanie nastąpi.

We Lwowie d. 15. Maja 1847. G. A. Christian, przedtém Stegmann et Christian.

## (1530) Podziękowanie publiczne. (1)

Na dniu 1. Kwietnia r. b. zgorzało w mieście Sniatynie 19 domów, przez co 20 familij niemieckich całe swoje mienie utraciło.

Ogień wszczał się przez nieostrożność na gumnie, a z tad rozszerzał się z taką szybkością, że cała osada — przed 10 laty powstała — w okropnej była obawie! — Wiatr dał tak gwałtownie, że unosił na ćwierć mili palące się głownie. O środkach ratunku nie można nawet było pomyśleć, każden był ocaleniem życia swego zajęty; — dosyć jest tylko to dodać, że nienasycony ten żywioł nietylko 162 osobom sposób do utrzymania życia wszelki odebrał, — jedną matkę chcącą ratować swe dziecię, z temże pochłonał, ale nawet i wielu pogorzelcom rece i twarze wściekłością swą napiętnował, z których kilku w skutek ran odniesionych później umarło.

Zguba nieszczęśliwych tych, pilnością wzorową celujących, zdawała się nieochybuą, – lecz Opatrzuość Boska czuwająca nad nieszczęśliwymi, natchnęła obywateli sąsiednich litością, i oto jedni zbożem, drudzy drzewem budulcowem, inni zaś pieniędzmi nieśli pomoc swym współbliźnim.

I tak ofiarował:

| WJPan | Kumaniecki, z Mikuliniec, prócz znac                              | cznego |     |     |      | 1.0 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|-----|
|       | zasiłku w zbożu, sianie i t. p.                                   |        | 100 | Zr. | m. I | K., |
| ,     | Kurzweil z Kamionki wielkiej.                                     |        | 30  |     | 9    |     |
| *     | Eichhorn, z Wołoczkowiec .                                        |        |     |     | 9    |     |
|       | Józef Strasser, z Jasienowa górneg                                | . 0    | 25  |     |      |     |
| 7     | Abrahamowicz, z. Targowicy                                        |        |     |     | 9    |     |
| 7     | detto z Podwysoki                                                 |        |     |     | 9    |     |
| •     | Kajetan Zadurowicz, z Roznowa                                     |        | 1.5 | 2   | 7    | 7   |
|       | Petrowicz, z Zadubrowiec.                                         |        | 10  |     | 2    |     |
|       | Wasylko, z Berhometa<br>Kościszewski, z Beleluji                  |        |     |     | 70   |     |
|       | Kościszewski, z Bełeluji                                          |        | 10  | ¥   | 9    |     |
| *     | Baron Abelle, c. k. Mapitan<br>Sikora, komisarz straży dochodowej |        | 5   | ¥   | 7    | 2   |
|       | Sikora, komisarz straży dochodowej                                |        | 5   | 2   | 9    | 79  |

do których powyższych dobrowolnych datków przyczyniła się znacznie gmina ewangelicka Czerniowiec, niemniej też urzędnicy magistratualni i mieszkańcy Sniatyna bez różnicy wyznania, — ogółem wpłynęło na dobro unieszczęśliwionych 681 zr. 18 kr. mon. kon., którato kwota pomiędzy nieszczęśliwych rozdzielona została.

Magistrat oceniając ten szlachetny i pełen ludzkości czyn, wynurza w imieniu pogorzelców niniejszém publiczne podziękowanie.

W Sniatynie dnia 18. Maja 1847.

(1519)

Podziękowanie.

Zapadłszy na mocne zapalenie oczu i będąc blizkim stracenia wzroku, zawezwałem pomocy Wgo Combiego Medycyny Doktora. — Niestrudzony Maż ten w niesieniu pomocy cierpiącym, bez względu na trzechmilową dregę i złą porę czasu odwidził mię dwa razy, i za dwiema wizytami wyratował z tak wielkiego niebezpieczeństwa. — Zobowiązany tem dobrodziejstwem składam niniejszem temu Wmu. Doktorowi Combiemu publiczne podziękowanie.

Walenty Jaworski.